## Oberbayerisches Archiv

65-

## vaterländische Geschichte,

herausgegeben

tion ben

## hiftorischen Bereine

pon unb für

#### Oberbanern.

Ginundgwanzigfter Band.

(flit zwei lithographirten Cafeln.)

21.22

1859-1863

Munden, 1859—1861. Drud von Dr. E. Wolf & Cobn. (In Commiffion bei G. Frang.)

329

6.M 4 M

gam, 115 5 8132

BIBLIOTHECA REGIA MONICENSIS.

1464

n.

^

## Anbalt bes einundzwanzigften Banbes.

| Œr. | ftes | Se | f |
|-----|------|----|---|
|     |      |    |   |

1. Die Reihenfagen ber Bierer und Deinserfaliche Machgene ben der Gefeindungschie für jum Gegennete, benn der Inndehreitlichen und fleiden Bennten vom XIII. Jasiphundert die jum Schlaffe bes XVIII. Salphundertd. Rach den untendlichen Dauflen jufmannersgefeill vom Annel Geis, Beneficialen die Es, bestem alle Angelein und E. Millist-Krauffrahreit ju Mänden, als Beltrug jur feben untertijfsiesige, Judieffeit ber Geben Minden, die Beltrug jur feben untertijfsiesige, Judieffeit ber Gebie Minden fernengageben von

bem biftorifden Bereine von und für Dberbabern I. Mufaclus Secholer, Burgersfoft aus Munden, ber erfte Thill. achter Bereine in Refermationsberrungung in Bayern. Eine Biegrau höliche Stigt. Als Beitrag jur Indiammfeier von Sind Munden milgiffelt von Dr. Afreder Wie de man n. 1. Cooperator in Miching (iph Roberture br Tatjel. Allertur-glining in Bier).

#### Aweites Heft. U. heinrich Bijchof zu Kiew und die Wallschrt St. Leonhard, Gerichts Alchach, Bon Erneft Gelß, Beneficiaten bei St. Beier und Anplan

tm f. Millistrantenhaufe ju Mânden
Jv. Das Haffenshaufe ju Mânden
Jv. Das Haffenshauf ju Deremmergau. Eine geschäftliche Nöhandiung
von Dr. 3. D. Brecht i. K. Harrer, früher in Unierammergau, jeht
im Reidertishaufen
J. Machtelliche Orliagen jur topographischen Geschäftlichen
Rein. Bon Joh. Sof. Was an er. Schulkensfelder in Siegsberfleiter
Rein. Bon Joh. Sof. Was an er. Schulkensfelder in Siegsberfleiter

VI. Beitrag jur Geschichte ber westhhälisischen Gerichte in Babern Bon Beiph Gelferer, vormaligem Sladbischeiber in Baffredurg . 148 VII. Die Grottenhalle und bas Grottenhöschen in ber tönigl, alten Rest berg in Manchen. Bon Brof, Joseph von Gesner . . . . . . . . . . . . 153

97

126

#### Drittes Beft.

|       | Necrologium bes Riofters Riebericonefelb. Mitgetheilt von Erneft Bei f, Rapian im f. Militafrantenhaufe nub Beneficiat bei St.          |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | Beter in Munchen                                                                                                                        | 167 |
|       | Riofter Altomunfier im Befige bee Benedictiner Drbens. Bon                                                                              |     |
|       | Briebrich Dector Grafen Sunbt, f. Minifterialrath. Bweite Bie-                                                                          |     |
|       | ferung. (Bergi. Dberb. Archiv XX. 6. 1 ff.)                                                                                             | 19  |
|       | Gefchichtliche Rachrichten von ber Burgftelle Gegenpeunt im tgl. Lands gerichte Burftenfelbtrud in Oberbabern. Befammelt von Jat. Groß, |     |
|       | F. b. Bollamte-Mfiftenten ju Rufftein (jest in Baffau) (biegu Zafel I)                                                                  | 231 |
| XI.   | Statiftit und Topographie bes Bemeinbebegirtes und ber Dorficaft                                                                        |     |
| /     | Rieberfconefelb im tgl. baber. Regierungebegirte Dberbapern, Banbe                                                                      |     |
| ,     | gerichte Rain. Bon 3. G. Cheifele, Bfarrenrat bortfeibit .                                                                              | 251 |
|       | Befdichte ber Pfarrel Dbertauflirchen und ber ju biefer Pfarrel geborigen Bilialen und ehemaligen Gbeifige, Bon Bernharb Bopf,          |     |
|       | Behrer in Dber Dorfen                                                                                                                   | 277 |
| XJII. | Beitrag jur Beftimmung bes Golbgewichts ber fogenannten Regen-                                                                          |     |
| 1     | bogenfchiffelden. Bon Philipp Diss, Raufmann nnb Sanbeise                                                                               |     |
| - 4   | Appellationegerichte-Affeffor in Manchen. (hiezu Tafel II)                                                                              | 299 |

Drudberichtigungen jum XXI. Banbe.

## Oberbanerisches Archiv

für

# vaterlandische Seschichte,

herausgegeben

pon bem

## historischen Pereine

von und für

Oberbanern.

Einundzwanzigfter Banb. Geftes Seft.

-eg/gra-

München, 1858. Drud von Dr. C. Wolf & Cobn. (In Commiffion Dei G. Frang.)



## Reihenfolgen

ber

# Pfarr- und Ordensvorftände Alünchens

von der Grundungszeit bis zur Gegenwart,

bann ber

## landesherrlichen und flädtischen Beamten

vom XIII. Jahrhundert bis zum Schluffe des XVIII. Jahrhunderts.

Nach den urkundlichen Quellen zusammengestellt

Ernelt Geis,

Beneficiaten bei St. Beter und Rapfan am f. Militar-Rrantenhaufe ju Munchen, und als Beitrag gur

fiebenhundertjahrigen Jubelfeier der Stadt Munchen

herausgegeben

pon bem

hiftorifden Bereine bon und fur Dberbayern.

-010-





3ch erlaube mir bier, als einen Beitrag jur bewoftlernben Sacularfeier ber Stabt München, eine Reihenfolge von Männern und Frauen ber Nachweit jum Gebächnisse aufguberachten, welche 7 Jahre hunderte binburch in ibrem Areise geschaltet und gewaltet; durch und unter welchen die Stabt München bas geworben, was sie nun ist, ver Einkeimischen Sols, ber Fremben Bewunderung.

3ch babe es auch gethan, da der in Ufrunden Horifgende oft und vielmals in die Kage Iommt, sich umichauen ju mössen, wer eine Seile bestiedet, um eine gewissen Zeitraum diese von jene Seile bestiedet, um eine dunste Kedart, weder der Jahn der Zeit benagt, herftellen zu sönnen, um die Zeit eines undatieren Documentes, weiches vielleicht noch dag um Copie ist, betilmmen zu sönnen. Dem Künstler, dem Eiten und Bedräuse vergangener Zage undsspärmden Horifer, dem Eiten und Bedräuse vergangener Zage undsspärmden Horifer, dem Eiten und einen Bild, sonder Michauf und Sergfalt, überschauen zu sonnen, wedes Manner in einem gewissen Jestenum zugleich gelebt. Ihm weder Manner in einem gewissen Zeitraum zugleich gelebt. Ihm derholbeten aber ist es den Intersje, die Kamen derer kennen zu lernen, die vor sinn in berieben Stadt, wie er icht, gelebt baben.

Lipowoth hat in seinem Werte "Urgeschichte ber Stadt Munchen" -Rehnliches wie ich versucht; es ift nur zu beduern, baß ibm bie erfle Bebingniß eines hiltoriters, Genaufgleit mangelt. Denn ber Lefer befielben barf überzeugt sein, baß er febr oft bas von ibm Clittre ente

weber gar nicht findet, oder daß die Beweisstelle einen entgegnigfesten Sim hat. Ich ertande mir Schiembes anzuführen: 1. pag. 131 gibt er nach Bergmann (Eineitung pag. 82) 4 Schotrichter an, von denen doch blefer feldt fagt, daß deren Eriften eine unsichere feit; pag. 154 wird (nach Mon. doien XX. pag. 110) ein Stadellntertichter hanns Gusser angeschiert, von dem bie Urfunde selbst fagt, et sei Gerichsschiefterie zu Minchen geweien.

Seit ber Zeit, in weicher Lipowell fein Wert geifrichen, find viele Duellen ber Geffeiche zu Toge geftigene, bol fire Angaben fich vielfach ergangen und erweitern laffen. hierzu tommt anch noch, daß fo vieles von ihm Urbergangene fier zum erfemmale gegoten with. 3ch diete auch noch jo Nanches migstellt, 3. B. eine Reibenfolge ber herren Bürgermeifter, water mein Material bierin nicht zu mangelchig geweien.

3ch glaube bier über bie Art und Beife meiner Arbeit einige Worte ansübern zu mussen. Schon mehr als 30 Jahre sammel ich zu beifem Jeweck, aus bem Ultunden wenigliend die Kamen notirend. Roch als Sudmen arbeitete ich 2 Jahre lang sie ben nun verstorbenn Berseise Wuchren in dem Artiche der Erabt Minchen. Schlerblin worde mit durch die Vermittung beb Herm Legalen bei der be

Daß ich biefen vielleicht feinem Zweiten mehr gebotenen glüdliden Julammenfluß von Umflaben redich benigt, davon gibt meine Sammlung bier einen fleinen Beweis. Bielleicht wirde de mir, mit ber hilfe Gottes, fpater möglich, Mehreres und Größeres bierin zu leiften.

Indem ich biefes hier anfiber, bin ich welt entfernt mich guridhmen, sondern um ben Refer gu übergungen, bad er mir Glauben ichmenten burfe und inne. Da aber meine bier niedergetegten Mngaben aus so vielen gröbierniefis ungebrudten, den Weiften micht quaging ichem Luellen, gestöffen, so it es bier untschuldt, sollen bie Citiat nicht ben Errt weit überfleigen, angulötern, aus welchem Archive ober Recisfratur ieder inder Anne archobent.

3ch habe bier immer bos erfte Jahr bes urtumblichen Auftretens einer Berson mit bem Monatetage angeführt ), ebenso, menn seibe guteht erschienen. War ich so glüdlich, ben Zebestag angeben zu fönnen, so habe ich bei nicht verfaumt. Kömmt eine und biefelbe Berson fiber als einmai in bemfelben Jahre vor !), so habe ich bei bem erfter Jahre ben frügelten, bei dem leben Jahre ben späteglen, bei dem leben frügelten Tag ungeführt. Wo ich seinen Tag vorgefunden, mußte ich nich mit bem Jahre benfigen.

Es barf ben Lefer an meiner Glaubmurbiafeit nicht irre machen. wenn er manche Berion fruber ein Umt belleiben fieht, bamiichen eine andere, bann fpater wieber biefelbe; ba g. B. bei Beamten , befonbere in frubern Jahren, Die Bestallung von Jahr ju Jahr, auch von Quatember ju Quatember lautete, fie fich eine andere Stelle fuchten, und behagte ihnen biefe nicht, wieder gu ber fruhern gurudfehrten. Die Orbene Borftanbe murben alle 3 Jahre gemablt, mas inbeffen nicht hinderte, bag fie nicht fogleich wieder gemablt merben tonnten, ober boch fpater, mabrent ingwischen anbere ihre Ctelle einnahmen 3). Cogar bei ben Mebtiffinnen bee Rlariffentloftere am Unger babier, ift biefes in ber alteften Beit ber Rall. Muf eine pofitive Boliftanbigfeit fann und will ich, bei bem bier fo mubfelig Bes . fammelten feinen Unfpruch machen. Gin gludlicherer Cammler benn ich, moge nicht hohnlachend auf meine guden zeigen, (non omnia possumus omnes) fonbern fich feines gludlichen Runbes erfreuenb. (inventis aliquid addere leve est) bebenten, bag ich bae nicht angu-

<sup>1)</sup> Bur Ersparung bes Raumes beblene ich mich jur Angabe bes Tages folgenber Abftirjung: \*/, \*/6, "0'ig, weiche ber Lefer leicht in 2. Jamer, 6. Mai, 20. Dezember auflöfen fann, "

führen im Stanbe mar, mas ich nicht gewußt. Daraus moge aber auch ber gutige Lefer bie Ueberzeugung fcopfen, bag ich bier gewiffenhaft und getreu nur bas Borgefunbene mittheile. Diefe Cammlung, fie ift nicht in einem Monate, nicht in einem Jahre entftanben, fie ift bas Refultat langiabriger Forfdung. 3ch habe feine Dube gefpart, um ben Bormurf ber Rabtlaffigfeit, welchen ich ber Cache megen, nicht ber Berfon megen (Die ich boch fcabe) bem fcl. Lipowefp leiber maden mußte, au vermeiben. Gollten beffenungeachtet gehler fich bier eingefdlichen haben (nil humani alienum a me esse puto), fo moge man fie mir perzeiben (ignoscant dulces si quid peccavero stultus amici) und felbe verbeffern.

#### Weberficht.

- 1. Bfarrer bei St. Beter.
- bei U. & Frau.
- bei hl. Beift.
- bei St. Anna im Becbel.
  - bei Ct. Lubwig.
  - bei St. Bonifas.
- 7. Mebtiffinnen am Anger.
- 8. Muguftiner Provingiale in Bayern.
- Brioren in Munchen.
- 10. St. Bonifag Mebte.
- 11. St. Rajetan Bropfte, Defane.
- 12. Rabuginer Quarbtane in Dunchen.
- 13. Rarmeliten Provingiale in Babern.
- Prioren in Munchen.
- 15. Frangiefaner :
  - a) Provinciales ber Stragburger
    - Broving: b) Provinciales Ministri ber Straß:
    - burger Broving ; c) Provinciales Custodiae Ba-
    - variae.
- 16. Frangiefaner Quarbiane in Dunchen.
- 17. Sieronbmitaner Brioren in Dunden,

- 18. Jefulten Provingiale in Bayern.
- Rectoren in Munchen. 19.
- 20. Butrich Regelhaus, Matres.
- 21. Ribler Regelhaus auf ber Stiegen, Matres.
- 22. Theatiner alias St. Raietan, Bropfie,
- 23. Collegiatflift U. E. Frau;
  - a) Bropfte,
  - b) Defane,
  - c) Canonifer.
- 24) Bigibume in Munchen.
- 25a) Rentmeifter in Dunchen. 25b) Ctabt.Richter in Dunchen.
- 26) Stabt. Dberrichter in Dunchen.
- 27) Raffner in Dunden.
- 28) Ctabt:Unterrichter in Munchen.
- 29) Borftanbe bes bl. Beift: Spitales.
- 30) R. Militar: Rranfenbaus (Lagareth). Beilage:
  - Rirchliche Berbaltniffe bee beil. Beift. Spitales bis jum Anfireten eigner Bfarrer. - Babeler Spenbe
  - Regesta,

#### 1) St Beter.

#### Pfarrer resp. Decante.

- 1. 1170 Beribert.
- 2. 1190 1238 Ronrab.
- 3. 1239 Fribrich von Schwabing, auch Propfi b. St. Anbrain Freifing. 4. 1251 Ronrab.
- 5. 1251 1253 Mibert.
- 5. 1251 1253 Wibe
- 6. 127127/3 Beinrich.
- 7. 1278 1296 Ronrab Bilbrecht. 8. 1300 Ronrab Genblinger, wurbe
- 13143/10 Bifchof von Freifing. 9. 130125/, 130624 , Deinrich.
- 10. 130818/ 131029/ Albert.
- 11. 1341 Rupert von Reicherebenern.
- 12. 1348 eir. Bertholb ber Freymanner.
- 13. 134920/6 13584/4 Renrab Eniter. 14. 13645/4, 137425/, Friebrich Dass
- lacher.
- 15. 1380 140710/s Georg von Merefing, 16. 1408 farb 1416% Bacarias Ribler.
- 17. beftåt. 14161% res. 1445% Jos hann Granwader, natütlicher Sohn bes herzoge Johann von Bapern, fpäter Karbinal und Bifchof zu Freifing.
- 18. 1445% ftarb 146531/12 Mubolph Boltart von Gertingen, Dr. d.
  Theologie und Arznei; die Pfarrei blieb beinahe 3 Jahre teer, vid. Dd. Arch. XVI. 218.
  19. 1468 ftarb 148530/10 Ulrich von
- 19. 1468 ftarb 1485%, Alrich von Merefingen, Domptopft zu Freifing, und Propft zu Pfafs fenmunfter.
- 20. 1485 1495 Dr. Iohann Reuhaufer, Dompropft ju Regensburg, erfter Bropft bei U. g. fr. in Minchen, Rangler ber Optroge bon Babeen.

- 21. 1495 ftarb 152011/4 Georg Gifens
- 22. 1520 res. 152411/3 Sebaftian von Seiboltstorf, wurde Acopst bei U. L. Kr. in München.
- 23, 1524 res. 1533% Anton Rubolf
- 24. praes. 15336/, ftarb 15560/1 Anston von Merefingen auch Pfarrer gu
- 25. 1556 res. 15571/2 3atob Bfifter. 26. praes. 15571/2 res. 1574 Gebaftian

Zürtenfelb.

- Groß ju Trodau, gen. Pfreefelber, wurde Pobft ju U. L. Fr. in M.
- wurde Probst zu U. L. Fr. in M. 27. 1574 res. 1577 Dr. Sebastian Franz, wird Dechant bel U.
- 2. Fr. in Manchen. 28. 1577 ftarb 160130 , Chriftoph v. Staubing jn Turfenfelb.
- 29. 1601 ftarb 1607 4/3 Bolfgang Sannemann, auch Propft in Bilebofen.
  - Die Pfarrei blieb ein Jahr unbefest.
- 30. 1609 farb 163324/3 Johann Bifs tor, auch Propft ju Bliebofen.
  31. 1633 ref. 1639 Dr. Johann Georg Sannemann.
- 32. praet. 16391/1 res. 1642 Baltbas far Pittinger, wirb Propft in Dattighofen.
- 33. conf. 162414/4 flarb 164911/4 Ras
- 34. conf. 163717/11 res. 1693 Johann Martin Ronflant von Wefternburg, geiftl. Rathebirector, wurde Dechant bei U. &. Fr. in Munchen.
- 35. 1693 farb 169914/12 Ferbinanb

Ignag Baron bon Schmibt auf Bafelbach.

- 36. 1700 ftarb 17244/g Johann Beos pold von Aronegfg, war guvor Dechant bel St. Caffulus in Lanbebut
- 37. 1724 ftarb 1753 16/ Dr. Anton . Rajetan von Unertel, baper. und fur folnifcher Rath, Propft in Sabach.
- 38. conf. 17532/10 ftarb 17594/10 301 feph 3gnag von Unertel infulirter Propft gu Ct. Wolfgang bei Sag.
- 39. conf. 175927/4, ftarb 176817/4 Mins ton 3gnag Bertel.
- 40, oonf, 17683/4 ftarb 17784/4 Sr. Rav. Baron von Feury auf Silling

und Liebelebach, Canonieus bei U. 2. Fran.

- 41. conf. 17815/2 flarb 18104/4 Frang von Baula Rumpf, Bagen-Dofmeifter, geiftlicher Rathebirector.
- 42, conf. 18116/11 flarb 18266/12 Xas per Stoll, gubor Bfarrer in Mbene. berg. Der lette Decant bei Gt. Beter in Munden. Die bagu ges borigen Bfarreien bilben nun bas Lanbfapitel Danden.

Blegr ber Bfarrel murbe 3ob. Go. Bauer.

43. conf. 182813/2 unb noch beute Jofeph Bilbelm Schufter, ergbis fcoflich geiftlicher Rath, guvor Pfars rer bei Gt. Unna im Bechel.

#### 2) II. 2. Frau.

Diefe Pfarrei murbe megen anmachfenber Bolfegabl 127125/1, von St. Beter getrennt (M. B. XIX. 489) und ale felbftftanbige Bfarrei erricbtet.

#### Bfarrer.

- Uirid. 2. 129929/10 130924/4 3afob.
- 3. farb 1335 Beinrich Teufelharb.
- 4. praes. 133513/10 134024/5 Geinrich, Cobn bee Rafinere v. Bal.
- 5. 135231/4 13591/.. Ronrab. 6. 136411/1 140214'3 Binceng Pair.
- 7. 14046/10 1426 17/6 3ohann Coreis ber auf bem Graben.
- 8. 142826/, 143211/1, Beonharb Burg: barb, Beichtvater bee Berjoge Grnft.
- 9. 143670/4 res. 145310/4 3ohann Tulbed. 1428 bie 1453 Bropft bei St. Beit in Freifing, 1430 General. Bis car bafelbft, murbe 145319/ Bifchof ju Freifing.
- 1. conf. 127123/6 occurr. 12964 | 10. 1453 14753/4 (Chriftian) Erneft Butrich. Diefer fcheint circa 1478 gefterben gu fein, benn in blefem Jahre taufchte Bers sog Albert von bem Bifchof bon Freifing bas Batronates Recht aber bie Pfarreien U. 2. Frau und St. Beter in Munchen ein, (Monumenta Boica XX. 653), mas offenbar auf bie Erlebigung ber Bfarrei U. 2. Frau beus tet, ba St Beter noch befest
  - 11, 147924/4, farb 1502 Balthafar Sunbertpfunb , jugleich Der cant bei U. 2. Frau.

mar.

12. 1502 ftarb 1520 Belfgang Bins terebofer.

- 13. 1520 ftarb 1532 Johann Edel. 14. 1532 res. 153726/1, Girtus Coenf
- auf Ancborf und Loberhaim. 15. 1537 ftarb 154417/, Glamunb Refcb.
- 16. 1544 ftarb 155731/, Chrifteph Ribler. 17. 1557 farb 1563 Georg Schwalb.
- 18. 1563 farb 1586 / Beter Salbfait.
- 19. 15867/4 res. 1589 Euf. Rloftermanr. 20. 1589% res. 1594 Ulrich Sader,
- Dr. b. Theologie, wurde Doms Dechant in Freifing.
- 21, 159421/4 ftarb 160714/4 Bolfgang hannemann, auch Dechant bel Gt. Beter.
- 22. 1607 res. 161020/11 Bartholoma Celg, wirb Rarthaufer.
- 23. 161020/11 res. 161313/4 Fribrich Sammetmann.
- 24. 161313/4 res. 161816/4 3obann Scheiterberger.
- 25, 161818/. ftarb 1658 Anten von Manbl auf Deutenhofen.
- 26. 1658 farb 16787/4 Geinrich Renter. 27. 1678 ftarb 17082 /4 Rafpar 66:
- ger ju Anging. 28. 1708 ft. 1732 10/1, 3af. v. Delling, auf Bueb und Egiharting.
- 29. 1733 ftarb 175523/4 Matthias Schwertler.
- 30. 1756 res. 1756 Johann Jofeph Anten Bertel, wird Dechant
- bel U. E. Frau. 31. 1756 res. 1769 Rarl Anton 3as nag Alois Gbler von Ba: chiern, auf Cafteinovo, bee 38. 1842 und noch heute Mole Schmib.
  - 3) Seiligen Geift.

Ueber bie Berhaltniffe biefer Pfarrei und bes Spitales ju Dunchen bis ju bem Auftreten von Pfarrern vid. Beilage.

Bfarrer.

1. 1417to/, Sane Gruber. 3. 1450 farb 1473 Johann Birmeiber. 2. 14182/4 144221/4 3afob Canbfletter. 4. 147524/in Johann Bfeilfchmibt.

- Romifden Reiches Ritter , ges boren 170213/, Briefter 1725, Rapitular 1730, Coolafticus 1739, Dechant 1769. Er bat eine werthvolle Befchichte bee Stiftes U. E. Rrau in Munchen ale Manufcript, 2 Banbe in Follo, bei bem Drs binariate liegenb, binterlaffen.
- 32. 1781-1781 Jofeph Felir v. Gffner. 32a. 1781 flarb 180015 . Frang Zap. Rep. Scherer.
- 33. 1800 farb 18211/, 3ofeph Dars dinger, gehelmer Rath, bis fcflicher Commiffar fur bie Stabt Minchen.
  - Dit Errichtung bee Gras Biethumes Dunchen-Freifing murbe bie Pfarrei U. 2. Frau in Munchen jur Dompfarrei erhoben, und biefe von (p. t.) Domcapitularen befest.
- 34. 182126/4 res. 1824 3anag Albert von Riegg, murbe Bifchof pen Mugsburg.
- 35, 1824% res, 1827 Rarl v. Riccas bona, murbe Blichof v. Baffau.
- 36, 182730/4, res. 1832 Rafpar Bonis fag Urban, murbe 1832 Doms Dechant in Regeneburg unb 1842 Grabifchof v. Bamberg.
- 37. 1832 ftarb 18429/, Anbreas Bas ber, guvor Dechant in Saib: haufen.

18.

6. 14932/, 149521/4 3ob. Goderl.

7. 1499 farb 150125/2 Dif. Difperger. 8. 150117/3 15036/1 3ohann Tanner. 9. 15053/, 151021, Johann Bodh.

10. farb 152024/, Bolfgang.

11. 15243/10 Leonhard Dulperger. 12. incip. 1531 res. 1554 Erhard

Comippacher. 13. 1554 res. 1557 Jatob Beffermaber.

14. praes. 155713/2 Leonharb Tertor. 15. 1560 Ronrab Meflinger.

16. res. 1566 Georg Schäffler.

17. invest. 156630,', ftarb 1571 Georg Rhengler.

157111/10 Gebaftian Reller. 1575 /s ftarb 1580 Chris 19. floph Colonarius.

20. 158015/s farb 1591 30h. Rueffer.

159121/. flarb 1594 3ofeph 21. Rechtaler. 22. 159423/2 ftarb 1626 Ra6s

par Reim. 162612/2 farb 1631 Dis

dael Mabr. 24. 163327/, farb 166924/10

Michael Bormann. 25. 1670\*\*/, ftarb 1702 Mat: thias Mabr

26. 1702'3/5 171631/5 Clemene Fr. 3gn. v. Bachiery, wurbe auch 17099/, Domberr gu Freifing.

27. 1716 70/4 flarb 17221/2 Bals

thafar Saffner.

5. 1479 17/4 ft. 1489 17/4 @g. Dagenauer. | 28. invest. 1722 1/2 ftarb 1754 1/2 30s feph Birdinger.

> 29. ,, 175518/4 res. 1758 3gnag Maurit von Delling.

30. " 17585/, ft. 1783 DR. Denfinger.

31. " 1783\*/10 flarb 1783 F. X. Gpp. 32. .. 179013/4 - 1811 3ofeph

Rlein. Ueber biefen in jeber Begieb: ung hochverbienten Dann, ber 182112/1, General-Bicar von Duns chen-Freifing murbe unb 182212/4 ftarb, vide Jofeph Rlein, Generals . Bifar von B. (eter) 2B. (erner)

B. (enebiftiner) 8. Leipzig Miten: burg 1822. 79 Geiten. Die Pfarrei bl. Geift in Duns

chen murbe 181128/, aufgeloft unb mit ber Pfarrel St. Beter vers einigt. Die Stelle eines Rirdens Borftanbes Dfficiatore verfaben:

181111/11 Chriftian Gallhofer, 18123/, ft. 182112/, Rorbert Borg, 182211/2 Martin Forfimaper,

18237/10 ftarb 18391/4 Mathias Engenfperger.

1839% - 1844%, Xav Raib. Die Bfarrel jum bl. Geift in Munchen murbe 184422, in weite vergrößertem Dafftabe, ale wie anvor, ale Stabt : Pfarrel wieber hergeftellt und auf folche inveftirt:

33, 18442/4 Dr. Georg Rammofer, welcher jum Bebauern MIs ler, bie ihn gefannt, 1858

ben 2. Juli ftarb. 34. praes, 1858 Jojeph Gallinger.

4) St. Anna am Lechel.

#### Diefe Pfarrei murbe 180810/, errichtet. Bfarrer:

1. 180813/10 ftarb 181224/10 Marian Bally, Conventual bes Rloftere Rott. Bicat 181224/10-181321/4 Dichael Ruffan Diebermaber.

2, 1812\*1/4, ren. 1825\*1/1; Benedit Peuger, gebern 1775/7, 318.685m in Litel, tata 1776 in das Alefter St.

3cmo, warde 1739 Wicas und spielte Pfarere 3125 Wicas und spielte Pfarere 3125 Wicas und spielte Pfarere 3125 Wishim Ghienste.

Ge hat unter dem Ramen Guperg mehrere Schriften beraufsgegeben.

3) 1826% res. 1828 Jofeph Bilhelm Schufter. Bei Errichtung bee Frans

Bei Grrichlung bee Frans giefaner Rioftere bei St. Unna am Lechel wurde biefem Riofter auch bie Bfarrel Gt. Unna beiges geben.

geben. Bicare : 1828\*/. — 1828\*6/, P. Cac. Graberer.

182816, ftarb 18406, P. Cajetan Miller. 1840 P. Joh. Nep. Ruhn.

1840 P. Joh. Dep. Rubn. 1840 - 18412 P. Bonaventura

Schiefhofer. 18412/4 - 18413/4 P. Gabriel Bims

mer. 18412/9-284222/8 P. Petrus de Alcantara Seitenbed.

18427, 1850 P. Frang Anver Lohe bauer.

1850 1858 Deo Gratius Bed. 185814/, Bernhard Schmib.

5) St. Lubwig.

Diefe Pfarrei murbe 184426/, errichtet.

Pfarrer: 18446/ und noch fest Rarl Stumpf.

#### 6) St. Bonifag.

Schon 1844", wurde bie Rirche jum hl. Bonifag ale Pfarre firche bestimmt, bie Pfarrei felbst aber nahm ihren Anfang burch bie am 24. Rov. 1850 vollgogene Ausweihung ber Kirche St. Bonifag.

185024/21 1852 P. Frang Zaver Sulibed.

1854 1857 P. Benebilt Bennetti. 1857 1858 P. Placibus Jungblut.

1852 1853 P. Placibus Jungblut.

#### 7) Anger St. Jafob.

Schon Dits der Erlauchte hatte hier 1204 ein Minoriten-Klofter errichtet. Dies Herrn verblichen bis 1284 alla. 12801%, erfehent urfundlich "Gehund Duardian den minern beidder zu Minchen." Sie verfaufen alsbann das Alfofter an Sighard den Eendbligger, wolcher es bem Clariffinnen Deden einkauten. Bevöllert wurde des neue Klofter von dem Klofter Softingen bei Ulm, das Klofter seicht murde 1808 aufgehöden, und die dervoürdigen Frauen am 30. Noc. und 2. Dec. aufgehöden, und der bei eiger kloft bie leht Kodiffin schon am 11. Dec. verfieben Jahres fant. Das Gedünde wurde zu einem Schulbaufe und 1836 gu einem Armen-Beichöftigungsbaufe benüht. Zehified bennreligibsen Gedwarde zurückgezehn, da fich in diese Räumen das Mutterbaus der wohlesprwörigen Schulfdweitern bestüdet. Was die Reichesschog er Arbeissimmen andeinant, so das scho en Barnabas Richhober in seiner nicht unverdienstlichen Schuft "Der Genaden und ungenderiche Angeri" A. Münden 1707, 210 Seinen vorfuch, eine bliche berpfliellen. Diefer Berfud fiel aber den nicht glädlich aus, indem fich die Gerausgeber ber Monumenta doien Avilli, genötigt geschon haben, seiner Reihensoge eine aus den Drignat- Urtunden geschofte an die Seite zu stellen. Ich werde dier in den erfen Jahr bunderten das untwelche Auftreten der Arbeitsflunen mit Tag und Jahr un bestimmen flucken.

#### Mebtliffinnen.

| 1. | 1288 | 21/6 Sebio | lg.      |    |   |
|----|------|------------|----------|----|---|
| 2. | 1290 | 129417/7   | Mechillb | ٥. | 6 |
|    |      | telbera    |          |    |   |

- 3. 129617/3 Elifabetha v. Bungeleau.
- 4. 129817/2 Sallwich.
  5. 1300 1306 Sophie Ryll.
- 6. 13064/4 1309 Sailwid bie Cenba
- 6. 1306 1/2 1309 Sailwich bie €
- 7. 13094/12 1313 Runigund Ingols flatter.
- 7a. 131421/2 Luitgarb Fallerin.
- 7b. 131524/a Runignnb Ingolftatter.
- 8. 1320 1323 Sallwid bie Cenbe linger.
- 9. 132323/4 132529/11 Cacilia von
- 10. 1327\*7/3 133713/4 Bailwich.
- 11. 133825/c 1345 Gaeilia v. Balbed
- 12. 13462\*/1 1348 Agnes von Mehs renbach.
- 13. 1348 1363 Glifabeth von Balbed.
- 14. 1365 10/4 1377 Lugla Ribler. 15. 1378 13814/4 Anna bie Jagere
- meifter. 18 138925/ 13851/ Giffabeth mar
- 16. 138225/, 13851/c Glifabeth bon Balbed.

- 17. 139020/12 1401 Anna bie Jagers meifter,
  - 18. beflatt. 14012/4 1407 Mgnes bie Rauswabel.
  - 19. 14085/11 141525/1 Barbara bie
  - Būtrich. 20. 1415<sup>22</sup>/12 ftarb 1448<sup>21</sup>/12 Kathas
  - rina bie Rugberger. 21. 144924/4 14361/2 Anna bie Stupf.
  - 22. 1457 1460°1/1, Urfula bie Schrent.
  - 23. 1461 ftarb 147212/10 Unna bie Stupf.
- 24. 1472 1482<sup>18</sup>/3 Dorothea v. Aes refingen.
- 25. 14822/6 ftarb 148830/12 Felicitas Trautimann.
- 26. 1489 ftarb 152022/4 Ratharina Abelmann.
  - 1520<sup>13</sup>/<sub>2</sub> 1530 Dorothea Gunberts pfund.
  - 28. 1530 1540\*2/1 Regina Ligfalg. 29. 2540 1552 Anna Schrent.
  - 30. 1563 Rofing Gollner.
  - 31. 1563 1603 Glifabetha Rogel.
  - 32, 1603<sup>13</sup>/<sub>4</sub> res. 1626<sup>16</sup>/<sub>14</sub> Anna Margar, Grāfin v. Branbis,

- 33. 1626<sup>26</sup>/11 res. 1634<sup>6</sup>/1 Katha: 39. 1729 rina Bernarbina Grāfin.
- 34. 1634<sup>5</sup>/<sub>1</sub> res. 1657<sup>36</sup>/<sub>2</sub> Sufanna Blanf. 35. 1657<sup>16</sup>/<sub>2</sub> Harb 1690<sup>13</sup>/<sub>2</sub> Maria
- Genora v. Frauenberg.
- 36. 169917/, flarb 1702 Anna Ras tharina Silbermann.
- 37. 1702 ftarb 1723 Barbara Gus phrofina Bauer.
- 38. 1723 flarb 1729 Maria Bictoria Baronin v. Eder.

- 39. 1729 ftarb 1749 Maria Gleos nora v. Dublier.
- 40. 1749 ftarb 1766 M. Bonavens tura Baronin v. Ratos Linofi.
  - 41. 1767 ftarb 1771 DR. Glaia Bartner.
  - 42. 1771 ftarb 1774 Maria be Bics toria be Bimbera.
  - 53. 1774 farb 180311/12 Maria Bert: meifter.

#### 8) Augustiner Provincialen in Babern.

Der Grumbfein ju dem Auguftine Alofter in Manchen wurde 1290 gelegt und bie Kirche 1294/, von dem Bisschofe Emischo von Freising ausgeweith, dos Alofter wurde 1803/3, aufgehoden. Da die Provincialen biefes Ordens für Bapern, wenn auch nicht immer, doch meistens in Manchen wohnten, so möge beren Reihensolge bier am Plate fein.

- 1. 1296 1315 Ulrich von Straubing.
   2. 1315 Ronrab.
- 2, 1315 Kontab.

  3, 1342 Milolaus de Luna, alias
- Tejchel. 4. 1343 1354 Ulrich.
- 4. 1343 1354 Ulrich.
   5. 1362<sup>30</sup>/<sub>6</sub> Matthias.
- 6. 1362 ftarb 1364 Mifolaus de
- Luna, alias Tefchel.
  7. 1364 1368 Sermann de lapide.
- 8. 1378 1382 Mifolaus
- 9. 1384 hermann von Rarntben.
- 10. 1385 1387 Albert v. Regeneburg. 11. 1406 140813/, Philipp de Brunn.
- 12. 1411-1418 Beter v. Munchen.
- 13. 1419 1431 Bertholb Reichs
- 14. 1431 1438 /11 Georg v. Schons ihal. 15. 1448 /6 1458 /12 Grasmus Guns
- ther.
- 16. 1460 \*\*/, Panlue Beigel.

- 17. 146321/4 Johann Lubovici. 18. 146422/3 Rafpar v. Bruct.
- 19, 1465 Johann Lubovici. 20, 1468 Baulus Beigel,
- 21. 1478 circa Anbra Bifmann.
- 22. ftarb 1486 Geinrich Steiner. 23. ftarb 1502 Augustin v. Regens-
  - 24. 1507 Johann Dbernborfer.
  - 25. 1509 1521 Ritolaus Schanberl.
  - 26. 1526 Ambrod Stoder, 27. 1528 1534 Gregor Beratin.
  - 28. 1534 1543 Beter Stiegler.
  - 29. 1559 Johann Brimofich. 30. ftarb 1862 Beter Aimenes.
  - 31. 1578 Muguftin be Befu.
- 32, 1581 Anton Rerbed,
  - 33. 1589 Augustin Bincentius. 34. 1591 Martin Guamann.
    - 35. 1592 1594 Mauritius de Tertiis,
    - 36. 1594 Sippolyt Fabranine.

37. 1599 Johann Maria Bungnotius. 38. 1601 Johann Jafob Collator.

39, 1606 Felix Milenfie.

40. 1607 Leonbarb Maper.

41. 1607 1611 3afob v. Eribent. 42. 1607 1615 Anton Reifchel.

43. 1615 1616 Muguftin Bug.

44. 1621 ftarb 1630 Gleutherine

45. 1630 farb 1644', Jorban Den: aler.

46. 164423/, 16547/4 Balentin Daimer. 47. 1654 Simplician Riefler.

48. 1654 Joh. Evang, Lobinger.

49. 1657 Frang Riegelmaper. 50. 1666 3ch. Bapt. Meralt.

51. 1671 Bolfgang Gber.

52. 1671 ftarb 1686 1/4 Brofper Rtrle.

53, 1691 1694 Columban Sumpel . 54. 1694 Mibert Rorer.

55. 169715/ Bolfgang Gber.

56. 1700-170225/4 Muguftin Soffer.

57. 1703 Columban Sumpel.

58. 170521/5 3ob. Bapt. Inninger.

59, 170626/2 Columban Sumpel. 60. 1707 Muguftin Boffer.

61. 1708% Columban Sumpel.

62, 1709 Muguftin Soffer.

63. 1712 3oh. Bapt. Inninger.

64, 1715 Rajetan Refc.

65, 171716/s Rajetan Refc.

66. 171820/s Thom. v. Mquin Schottel.

67. 1724 1727º /4 3ob. B. 3nninger.

68. 1727 Thomas v. Mquin Schottel. 69. 173010/4 Frang Beffermaper.

70. 173417/ Angelus Sogermaper.

71. 1737 Thomas von Mquin Schottel. 72. 17407/3 Felix Maper.

73. 17433/4 Angelue Ranbler.

74. 174627/e 3oh. Felix Offinger. 75, 174912/a Umbroe Schmibt.

76. 1752 1755\*\*/, Bonaventura Bers ftorfer.

77. 175521/a 175714/a Theophilus Frohamer.

78. 1758 /s 176016/3 Johann Felir Offinger.

79. 176125/4 176226/10 Bonaventura Berftorfer.

80. 1764 20/ Theophilus Frohamer.

81. 1772\*3/10 Rorbert Marg. 82. 177419/4 17756/4 3ohann Rleins

bena. 83. 177820/4 Bernharb Beberer.

84. 17824/in Angelus Darg.

85. 17844, Alipine Glodichneiber.

86. 178617/1, 1794 Felir Gutor. 87. 1795 1799 Barnabae Blant.

88. 1799-1802 Theophilus Bubauer, ftarb 182515/4 ale Pfarrer

in Dberhummel, ganbger. Freifing.

#### 9) Auguftiner Prioren in Münden.

1. 1290 1294 /s Ditto v. Bobburg. 2. 1330 Ronrab Tuttenhofer. 3, 1367 Chriftian Berger.

4. 1368 Bermann be Lapibe.

5. 137817/3 Albrecht. 6. 1412\*9/10 Beinrich.

7. 1429 Bertholb be gapibe.

8. 144121/, 1448 Graemue Bunther. | 16. 150311/4 Dr. Johann Staupit.

9. 144813/6 Johann Speifer. 10, 145014, 146321, Baul Beigel. 11. 14655/, Johann Bilbenfteiner.

12. 146525/s Paul Beigel.

13. 1471 1475 Johann Berger.

14. ftarb 148026/4 Paul Beigel.

15. 148511/, 14865/4 Sane Rugher.

17. 150519/4 150613/12 Rif. Befier. 18. 151010/4 Stephan Wechenther.

19. 151427/2 17/10 3ob. Balfmacher. 20. 151914/3 Georg Maper.

21. 152327, 152616/, Dr. Wolfgang Auguftini.

22. 152926/4 Dolfgang Roppelmaper.
23. 15336/12 153521/6 Simpert Prude

24. 15646 Muguftin Gichurt. 25. 1576 Beter Elmenfis.

26. 158821/12 159027/, Anton Rerls

27. 15981/4 Johann Didh. 28. 16006/3 Georg Gannsmaber.

29. 160126/ 160626/12 Sippolpt Schultbeis.

30. 160917/3 Alex Saibenhofer. 31. 162222/, 162325/, Jorban Degler.

32. 16311/6 163930/12 Beremlas Gauß: hammmer.

33. 16426/10 16446/1 Gelas Beder.

34. 165127/6 165430/6 Frang Rieftels maber.

35. 167426/4 167530/4 Mug. Scheiffele. 36. 167923/4 Rafimir Gnabler,

37. 168114/2 Profper Berle.

38. 168315/3 Anton Gnafel.

39. 169316/2 Muguftin Goffer.

40. 16941/4 169521, Rafimir Gnabler.
41. 169721/2 — 1708206, Augustin Soffer.

42. 1709°/6 171116/12 306. Bapt. Inninger.

43. 171212/3 Thom. v. Mquin Schöttel.
44. 171529/, Auguftin Boffer.

45. 171214/12 30h. Bapt. Inninger.

46. 171330/4 6/6 Augustin Soffer. 47. 171330/4 171810/3 Thomas von

Mquin Schöttel. 48. 171821/, 172110/4 Frang Beffers

maber.

49. 172117/1: 172311/1: Sugelin Schreffel.

50. 172421/4 172612/4 Angeius Dos mini Sogmaner,

mini Sogmaner. 51. 172727/4 Frang Weftermaper.

51. 172727/4 Frang Beftermaper.
52. 173020/4 173325/5 Felir Maber.

53. 173411 / 173572 / Gugelin Schreffel. 54. 173570 / 12 173917 / 12 Felix Maher.

55. 1740% 17432 3 Johann Felix Dffinger.

56. 17436/e 174921/2 Bonaventura Saftorfer.

57. 174918/, 175230/3 Johann Felix Offinger. 58. 17523/4 1455\*8/3 Bernharbin

Rapfauf.

59, 175525/5 175823/6 Johann Fellx Offinger.

60. 1758°1/6 176112/4 Bonaventura Gaftorfer.

61. 176114/s 17644/4 Rorbert Laus fer.

62. 1765 1/6 1767 Joh. Bapt. Rlein-

63. 136710/6 177020/6 Rorbert Lauster.

64. 177012/12 177410/2 Bonaventura Gaftorfer,

65. 177423/3 177619/4 Amabeus Reus maner.

66. 1776<sup>11</sup>/<sub>12</sub> 1786<sup>6</sup>/<sub>6</sub> Feltr Sutor. 67. 1786<sup>21</sup>/<sub>9</sub> 1790<sup>13</sup>/<sub>2</sub> Alexander Geber.

68. 17907/4 179210/4 Theophilus Subauer.

69. 17931/2 179721/12 Ravigius

1798° , Theophilus Subauer.
 1798° , 1802° , Maximus

Imbof. 72. 1803 Benebict Lemauer.

2

#### 10) St. Bonifga.

Benedictiner-Rlofter, gestiftet 1844'/,, burch Ce. Majeftat Ronig Ludwig I. von Bayern.

#### Mebte.

1. 1850 /11 res, 1854 Baul Birfer. | 2. 1854 /10 und noch jest Dr. Bonifar clus hanneberg.

#### 11) St. Cajetan-Collegiatftift.

Errichtet 18381/1, burch Se. Daj. Konig Ludwig, feierlich eröffnet 18391/2 burch Ce. Erc. ben Ergbischof Lothar Angelm.

#### Bronfte.

### Decane.

1. 1839% res. 1841°°/, Dr. Mich.
Sauber.

2. 1841°°/, flatb 1850°4/, Andreas
Mählbauer.

3. 1850°\*/<sub>19</sub> u. noch jept Jaf. v. Wifting.

#### 12) Rapuziner.

Die P.P. Appylinte wurden nur nach litem Ordenstanen, ohne Mngabe bes Zauf, und Familien Namens angeführt; der bejegebene 2. Name ist der ihres Geburtebettes. Wenn es mit gelungen, det einigen auch den Zauf; und Gefchlechtsnamen aufgufinden, so soll er auch angeführt werben.

#### Quarbiane.

| 1. | 1600 | 1603 | Paul | υ. | Benebig. |  |
|----|------|------|------|----|----------|--|
|----|------|------|------|----|----------|--|

- 2, 1603 1605 Fortunat v. Berona,
- 3. 1605 1608 Paul v. Benebig.
- 4. 1608 1609 Beno v. Bergamo.
- 5. 1609 1611 Frang be Coneglianis.
- 6. 1611 1615 Remigiue be Bugolo.
- 7. 1615 1616 Frang be Coneglianie.
- 8. 1616 1617 Alphone v. Benebig.
- 9. 1617 1618 Frang v. Benebig.
- 10. 1618 1622 Damian v. Benebig.
- 11. 1622 1627 Rrang be Conegilis.
- 12. 1627 1630 Sigmund p. Ubine.
- 13. 1630 1633 3oh. Bapt, v. Alen.
- 14. 1633 1634 Frang p. Mantua.
- 15. 1634 3ob. Bapt. v. Men.
- 16. 16353/a Frang v. Mantug.
- 17. 1636 1637 Gilvanicus v. Bregeng.
- 18. 1637 1639 Remigius p. Bulfano.
- 19. 1639 1642 3obann Chrpfoftomus Reufrenfie.
- 20. 1642 1643 Gimon v. Briren.
- 21. 1643 1644 Werbinanb p. Bulfano.
- 22. 1644 1647 3obann Chrpfoftomus
- Reufrenfie.
- 28. 1647 1649 Angelus p. Freifing. 24. 1649 1650 3chann Chrbfoftomus
- Reufrenfie.
- 25, 1650 1652 Werbinanb v. Bulfane, 26. 1652 1655 Johann Chryfoftomus
- Reufrenfie.
- 27, 1655 1657 Bbilipp p. Enn.
- Anton v. Bagan.
- 28. 1657 1659 Johann Chryfoft
- Meufrenfie.
- 29. 1659 1662 German v. Gungburg. 30. 1662 1663 Unaffet v. Saag.
- 31. 1663 1666 German v. Gungburg.
- 32. 1666 1668 Sugolin v. Fribberg. 33. 1668 1669 Lucius p. Moodburg.
  - - Rubolph Frbr. v. Bfetten.

- 34, 1668 1671 Athanafius v. Mun: den.
- 35. 1671 1673 3orban v. Banbebut. 36, 1673 1674 Beinrich v. Weilheim,
- 37. 1674 1676 Buciue v. Mooeburg.
- 38. 1676 1679 Athanafius v. Dunden.
- 39. 1679 1680 Seinrich v. Beilbeim.
- 40. 1680 1682 Grharb v. Biberbach,
- 41. 1682 1683 Burine v. Mooeburg.
- 42, 1683 1686 Athanafius v. Dun-
- den.
- 43, 1686 1687 Bictor v. Dunden. 44. 1687 1688 Athanafius v. Dun-
- chen.
- 45, 1688 1690 Abrian v. Milbenau. Rifelaus Bernharb Graf v.
- . 9(6¢m. 46, 1690 1692 Jofeph v. Munchen.
- 47. 169316/2 Dieronhmus v. Beilheim.
- 48. 1696 19/12 'Raphael v. Gunbing. 49. 169717/1. 169816/ Sieronymue
- pon Belibeim.
- 50. 1699 Raphael v. Gunbing. 51. 1701 1704 Jojeph v. Munchen.
- 52. 1704 170623/g Gieronymus v. Beilheim.
- 53. 1707 1709to/s Biftor v. Minden.
- 54. 1711 171316/4 Jorban v. Bafe ferbura. Raisberger.
- 55. 1714 1716 Policary v. Rofens beim. 3of. Anton Schauer.
- 56. 1716 1717 Beatus v. Dunchen.
- 57. 1717 1720 Beta v. Copen. 58, 1720 1723 Rofeph Maria v. Gge
  - mating. Labielaus Maria p. Schtenf.

59. 1723 1725 Jetban von Wasser | 75. 176313/4 Januarius v. Waldleus | 169en.
60. 1726 1728 Benno von Ostermüns | 76. 176715/4 177013/13 Underas von

61. 1728 1731 Joseph Maria v. Egs 77. 1770 21/12 1771 27/3 Athanafius v. mating. Ingolftabt.

62. 1731 1732 26/3 Floribert v. Wafs 78. 1784 18/2 Wengesland v. Landau.
50. Ab. Calmanspreger.
62. 473411/3 General Washing.

63. 1734<sup>13</sup>/<sub>6</sub> Gregor v. Mocedurg. 64. 1737<sup>17</sup>/<sub>4</sub> 1738<sup>29</sup>/<sub>3</sub> Anton v. Tifts Sofeph Propher.

ling. 80. 178811/2 Anfeim v. Gichenborf. 65, 174011/2 / 174121/3 Benno v. Ofter Stephan Anton Frichtel.

munchen.

81. 17911/11 Rathaniel v. Schwaben.

81. 17911/11 Rathaniel v. Schwaben.

30feph Anton Pfangelt.

82. 1793<sup>21</sup>/<sub>3</sub> 1794<sup>25</sup>/<sub>4</sub> Joh. Evang.

Burghaufen. 83. 1795 %, 1797 Alois v. Waffere burg. Lorenz Ler. 68. 1745 %, Franz v. Straubing. burg. Lorenz Ler. 69. 1747 %, 1748 %, Fioribus von 84. 1797 %, 1799 %. Chyrian von

69. 1747°0/, 17485'/, Kieribus von Burghaufen. 84. 1797°2/, 1799°2'/, Syprian vo Lam.
70. 1749'7/1, 1752'7/, Regib von 84. b. 1801 Raymund v. Forften.

München, Giggenbacher.

84. c. 1802 Fibells von Deggenborf.

71. 1752 23/1, 1753 25/2, Anderead von 85. Superior 1847 21, 1854 Aofreh

Steinbach, Leonh, Unterfeer.

72. 175517/6, 175611/3 Aletus von Sagan.

Sagan.

Ralafanz Geper.

Ralafanz Geper.

#### 13) Rarmeliten.

Schon 1609 war man gesonnen in Manchen ein Mofter ber Karmeliten zu errichten, ber Bischof Ernest von Freising forberte, zub dato 1609 Armhyrg ben T. Janner, Bericht betrüber, und gad, da biefer ginnlig ausgeschalen, sub dato 1609 Armhyrez 12. Janner, seine Einwilligung dazu. Die Aussching verzögerte sich aber, bis Herze won Baiern vor ber Schacht um weisen Berge bei Prag 1620 B. Nov. gelober, wenn biefe glüdlich amsgeschen würze, das Alosker Franzenierien Manchen un errichten. Da nun biefe Schacht glüdlich für ihn geendet, so begann er die Unterhandlungen dazu, in Bolge weicher 1629/i, mehrere Kanmeliten aus Prag im München anfannen. Sie wedenten aber vorläufig in ber Apra des Gregos Wille

beim, und ber Bifchof Beit Mbam von Freifing raumte ihnen, sub dato 1629 Freifing 4. Rov. subscriptio propria, Die Ct. Difolande Rirche ein. Churfurft Dar I. verfprach ihnen, sub dato 1631 Dunden 1. Juli subscriptio propria, einen Blat gwifden bem Unger und Schifferthore jur Erbauung eines Rloftere. Da inbeffen bie Schweben in Baiern einfielen, und in Rolge beffen bie Stadt Dunden befeftigt murbe, fo murbe obiger Blas gur Kortification permenbet. Die Rarmeliten blieben begungeachtet in Dunchen und famen burch bie Gaben ber Blaubigen ju folden finanziellen Rraften, baß fie 164820% von Frau Maria, Johann bee Bebenftreite, Berg. Bilbelme Rammerbiener, Bittme, beren Saus und Stabel um 12000 fl. erfaufen fonnten. Dagu nun fdentte ihnen Churfurft Dar I. sub dato 1649 Dunden 1. Dai subscriptio propria, einen Plat innerhalb ber Stadtmauer, 8 Steften Baffere und 2 Baufer, "ftogend an bee Bebenftreite Saus gegen bas Raltenegg. Alfo, bag nun ber gange Blat an ber Bohnung bes Bergoge Albert, mit bem Schenftreitifchen Saufe, an einer Ceite an bas Refuiten-Gebaube und bie weite Baffe, pornbinaus gegen bie weite Baffe und bas Raftenegg, und bie anbere Seite gegen Die Rreutgaffe frei fteht." Der Grundftein zu bem Rlofter murbe 16541/4 von bem Bergog Albert von Baiern gelegt, Rlofter und Rirche 1660% in Gegenwart bes Churfurften Rerbinand Maria ausgeweiht. Die Rarmeliten in Munchen wurden 180215/e aufgehoben, bas Rlofter aber jum Gymnaftum und Lyceum und Ergiehunge-Inftitut, Die Rirche aber gur Stubienfirche bestimmt. Diefe murbe nun aller ihrer Altare beraubt, an beren Stelle ein eingiger Altar trat mit bem "biftorifchen Chriftus", wie er bie Rleinen ju fich tommen lagt, gemalt von Lauger. Dan vergaß aber einen Altarftein eingufegen, und hatte bie Apoftelleuchter entfernt. Das Beneral-Bicariat ju Freifing ließ in aller Stille bie de facto erecrirte Rirche wieber reconciliiren, in ber man mehrere Jahre ohne Attarftein Deffe gelefen. Spater murben bie obiconen Berfouen im Altarbild mit Rleibung übermalt. 216 aber bie P. P. Benebiftiner von Detten bas f. Erziehungeinftitut übernahmen, murbe bas Altarbilb gang entfernt.

#### Rarmeliten : Provincialen in Bayern.

Diese, sowie alle Karmeliten, hatten immer 2 Ramen und zwar bei bem letten immer a sancto; z. B. Theodoricus a sancto Josepho; ich sühre seibe ber Kürze wegen, sancto weglassend, "Theodorich a Josehd" an.

- 1. 17021/a Theodorich ab Josepho. 2. 170330/s 17050/s Canbibus ab Etisaco.
- 3. 170518/, Achatius a Sito. 4. 170628/3 Enfas a Gerardo. 5. 170923/4 Canbibue ab Elisaco.
  - 6. 1717% Gerwag ab Jobanne Bapt.
  - 7. 171826 Adjas a Georgio.

- 8. 1749% Eutwig ab Josepho.
  - 9. 175221/a 176324/12 Mierius ab Anna.
  - 10. 176324/ .. 177015/a Damaecen a Maria.
  - 11, 1794 1796 Baffelm ab Aloisio.
  - 12. 1797 1799 Augustin ab Ambrosio. 13, 1800 1802 Bafilius a Stanislao.

#### 14) Priore ber Rarmeliten gn Minchen.

- 1. 16341/1, Philipp ab Jacobo. 2. 163526/2 Georg ab Jesu Maria.
- 3. 1646 1 1648 16/3 Angelus ab Josepbo.
- 4. 16707/2 Raphael ab Josepho. 5. 1670 Sugo ab Josepho.
  - 6. 167420/, 168323/1, Philipp ab Annunciatione.
- 7. 168616/4 Rari ab Josepho.
- 8. 168717/3 168977/1 Rarl a Trinitate.
- 9. 1692% Canbibus ab Elisaco.
- 10. 1694 169715/1 Albert Maria ab Joachimo.
- 11. 1699 24/11 Mchat a Vito.
- 12. 1701%, 1702% Chrillus a Ber-
- nardo. 13. 17091/4 Archangelus a Georgio.
- 14. 17112/s Canbibus ab Elisaco.
- 15. 17128/2 Roman a Norberto.
- 16. 17127/s Daniel a Carolo.
- 17. 17131/s Roman a Norberto.
- 18. 171416/s 171818/, Claubius ab
- Josepho. 19. 171529/4 Friedrich ab Jesu.
- 20. 171610/2 3oh. Ev. a Maria.
- 21. 17162/a Daniel a Carolo,
- 22. 171717/4 171918/s Sieronhmue ab
- Elia. 23. 172613/1 Friedrich ab Jesu.
- 24, 173015/ Sieronpmus ab Eija.
- 25. 173119/3 3fibor ab Jesu,

- 26. 1733\*\*/ Emerich ab Jesu.
- 27, 17377/ Claubius ab Josepho,
- 28. 173822/s 17401/1 Alvie ab Andrea. 29. 17402/5 23/11 Gabriel a Francisco.
- 30. 174219/4 174310/4 Rajeian ab
- Ignatio.
- 31, 17461/4 Dicael a Philippo.
- 32, 175028/ Bernhard ab Angelis.
- 33. 173315/3 29/9 Lufae a Benedicto.
- 34. 175416/ 175615/ Gabriel a Francisco.
- 35. 17575/5 Eufas a Benedicto.
- 36. 175718/4 Gabriel a Francisco.
- 37. 175716/. Signielaus ab Aioisio.
- 38. 1758% 176326/3 Alexius ab Anna. 39. 176316/ 176520/3 Auguftin a
- Thoma. 40. 176622/4 17688/12 Johann Das
- mascen a Maria. 41. 17693/a 1771 15/5 Mer ab Anna.
- 42. 1771 18/3 177423/2 Balthafar ab
- Infantia Christi. 43. 1775\*1/4 1778\*/4 Bartholoma a
- Gabrielo. 44. 178118/, 17828/, Balibafar ab
- Infantia Christi. 45. 17841/4 178521/4 Bartholoma a
- Gabrielo.
- 46. 178714/s 178921/10 Angelus a Maria.
- 47. 17907/, 179210/, Bilbeim ab Aloisio.

48. 1793<sup>22</sup>/<sub>4</sub> 1795<sup>7</sup>/<sub>2</sub> Anguệtin ab 50. 1799<sup>19</sup>/<sub>5</sub> 1802<sup>7</sup>/<sub>2</sub> Thomas Aquin Ambrosio.
49. 1796<sup>39</sup>/<sub>4</sub> 1798<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Angelus a Maria,

#### 15) Frangistaner.

Die Frangiefaner alias Minoriten hatten fcon fruhgeitig ein Rlofter am Unger au Dunden, welches fie 1284 verließen, ba ihnen Bergog Ludwig von Bavern ein anderes Rlofter bei feiner Refibena au erbauen veriprochen. Der Grundftein hiegu murbe 1286 gelegt und Rirche und Rlofter von bem Bifcofe Emicho von Freifing 12941/. in Gegenwart ber Bergoge Rubolf und Lubwig von Babern ausgeweibt. Rirche und Rlofter brannte 132711/, ab. Der Reformation ber Minoriten-Riofter, welche icon 1452 begann, wollten bie in Dunden fich nur fcmer fugen, erft 1480 fonnte fie burchgeführt merben. Bon 1452 an hießen jene Rlofter, welche ber vorgeschriebenen Reformation fich nicht fügten, Minoriten, mabrend bie anbern de Observantia ober Barfoten, Barfuger genannt murben, bis fpater ber Rame Frangistaner allgemein murbe. Das Rlofter lag in ber oberbeutiden alias Strafburger Broving, beren Borftanbe bis 1516 Vicarii generales, von 1517-1625 Brovingial-Minister hießen. 1625 mar eine eigene Custodia Bavariae errichtet, beren Borftanbe von ba an Provinciales Bavariae genannt murben. Alle biefe Borftanbe, Die in ber altern Beit meiftens, fpater aber immer, in Dunchen ihren Gis hatten, follen bier folgen. Das Rlofter murbe 1803 aufgehoben, Die Ditglieber wurden in ber Racht vom 4. Marg nach Ingolftabt gebracht. Die Briefter lafen bie hl. Deffe und ber Brovingial confumirte Die Soflien, ließ ben Tabernadel offen, und weinend verließen alle Die Rirche und bad Rlofter, wo fie und ihre Borfahren 509 Jahre gewohnt, jum Boble ihrer Mitmenichen gewirft batten. Un bem Blat ber Rirche fieht nun bas f. Sofiheater. Ronia Lubwig von Bavern rief 1827 bie P.P. Frangiefaner wieber nach Dunchen, mo ihnen ein Theil bes ebemaligen Sieronymitaner-Rloftere eingeraumt murbe. Um 1. Rov. jogen bie P.P. Frangistaner mit Rreug und Fahnen, von ber bamaligen Bfarraeiftlichfeit mit großer Rubrung empfangen, in bie Rirche Ct. Unna am Lebel ein. 1828'/, übernahm bas Rlofter auch bie bortige Bfarrei.

n) Vicarii Provinciales ber Frangistaner ber Stragberger Brovin 2.

<sup>1. 1330 1337</sup> Rubelph Stoglin von | 2. 1337 1345 Johann von Ravends Enflicheim.

| 3 | . 1346 | 1359 Rubolf v. Morbling                           | 18. 1474                  | 1  |
|---|--------|---------------------------------------------------|---------------------------|----|
| 4 | . 1359 | 1359 Rubolf v. Rorbling<br>1372 Albrecht v Marbac | 6. 19. 1475 <sup>27</sup> | /  |
| 5 | . 1372 | ftarb 1376 Seffo.                                 |                           | t  |
| 6 | . 1386 | ftarb 138917/. 30bann                             | b. 20. 1480 °             | ٠, |

Sailbrunn. 7. 1389 ftarb 139215/, Marquart v.

Pinhau. 8. 1392 flarb 1414 3ob. Leonis.

9, 1415 flarb 1438 Robod v. Lans genburg.

10, 1439 1449 Ronrab Bomeli.

11. 1449 Johann Gneug. 12. 1452 1455 Mifolaus Rarli. 13. 1455 1462 3obann be gare.

14, 1462 1465 3obann Schieber,

15. 1465 1468 3obann Linbner. 16, 1468 flarb 147131/6 3ob. Ernft.

17. 1471 1475 3obann be gare.

47527/4 3obann Miphart.

4 1480 Joh. Banimann v. Linbenfele. Johann be gare.

21. abiit 1481 10 Johann Alphart. 22. 1484 1487 Johann Sahlmann. 23. 1487 1489 3obann Alphart.

24. 1489 1493 3chann Sanimann.

25. 149321/, 149621/, Rafpar Baller. 26. 149621/, 1499 3ob. Sabimann.

27. 1499 1502 3obann Reller. 28, 1502 1505 Bartholoma Bener.

29. 1505 nur 12 Tage 3oh. Reller. 30 150514/, 1508 Johann Dacheifen.

31. 1508 1511 Bartholoma Beber. 32, 1511 1514 Wenbelin v. Lauter: burg.

33. 1514 1516 Rafpar Schatger.

#### h) Provinciales Ministri ber Frangietaner ber Strafburger Broving. 12. 1554 ftarb 155727/s Benb. Fabri.

1. ref. 1517 Rafpar Schatger. 2. 151815/, 4523 3oh Dacheifen.

3. 1523 Beinrich Raffner, 4. 1523 1529 Meranber Molitor.

5. 1529 1531 Rifolaus Geis. 6. 1531 1534 Alexanber Molitor. 7. 1534 1537 Mathias Maifenbach

8. 1537 1540 Mleranber Molitor. 9. 1540 1548 3ohann Bingler.

10, 1548 1551 Wenbelin Rabri, 11. 1551 1554 Beinrich Roch.

13. 1557 1560 3ehann Tertor. 14. 1560 1563 Belfgang Schwilfhofer.

15. 1563 1566 Georg Rloffermabet. 16. 1566 1576 3obann Rofelmaver. 17. 1576 1580 Georg Rneer.

18, 1580 1584 3obann Bifcator. 19. 1584 1590 Frang Renninger. 20. 1597 1607 Rafpar Roller.

21, 1610 Teffarlus Rauchmann,

#### c) Provinciales Custodine Bavarine ber Frangisfaner.

1. 1625 / 1628 Anton a Qualbiato. 1 2. 1628 1635 Ambros a Qualbiato. 3, 16355/, 1638 Muguftin Retterle.

4. 16387/s 1641 Johann Retterle. 5. 164123/ 1644 Lubwig Gerifped.

6. 16441/a 16473/a Mmbros Gber. 7. 165322/4 1656 Mobeftus Reis

darb.

8. 165620/a 165918/, Lubmig Gerls fped.

9. 165916, 1662 Ambros Rirch: maber.

10. 166222/6 1665 Mobeftus Reichart. 11. 166527/4 1668 Bonifag Gutor.

12, 166830/, 1671 Balthafar Bein:

hart.

- 13. 167120/4 1674 Athanaffus Faber. 14. 167417/4 1677 Bonifag Guter.
- 15. 167720/. 1680 Wortungt Sueber.
- 16. 1680º/4 1683 Barnabas Rirch: hueber.
- 17. 16836/1 1686 Baul Mgricola. 18. 1686° , 1689 Balth. Beinble.
- 19. 168919/, 1692 Anfelm Furtmaier.
- 20, 1692 1698 Barnabas Rirchhuber.
- 21. 169811/2 1701 Benno Maier. 22. 170129/, 1704 Gonerat Comib.
- 23. 1704 /1 1708 Davib Binther. 24. 170816/3 1711 Barnabas Unter-
- berger. 25. 171117/4 ftarb 17141/2 Philipp Rerius Schmibt.
  - 26, Bicar 171421/2 171719/4 Gigm.
- Reubeder. 27. 171713/6 1720 Daffaus Rrefs
- linger. 28. 17201/, 1723 Concorbius 3merger.
  - 29, 172323 /. 1726 Gigm. Reubeder. 30. 1726 1729 Raffaus Rreflinger
  - 31, 17299 /. 1732 Thomas Cantuas renfie Bruggmafer.
  - 32. 17327/, 1735 Gigm. Reubeder 33. 173519/4 1738 Daffaus Rrefis
  - finger. 34. 17383/, 1741 Corbinianus Rritich.
  - 35, 174111/, 1744 ganbelin Daper. 36. 17449/, flarb 174531/10 Thomas
  - Rulinas. 37. Bicat 174514/11 1747 3ibephone Tauich.
    - Ministri provinciales in Ingolffabt.

1809 1812 Gabriel Dietrich. 1812 Dominicus Geis.

#### 16) Quarbiane ber Frangistaner in Münden.

- 1. 131119/2 Friebrich v. Roburg. 2. 1369 Ulrich Schliere.
- 3. 138316/10 Unbreas Lauterhofer. 4. 141020/, Ronrab Bwider.

- 51, 1783 1784 Erpebit Balther. 52. 1786 1789 Bubiger Maufiner. 53, 1789 1792 Sigmund Bacherl. 54. 1792 1795 Groebit Balifer. 55. 1795 1798 Bubiger Raufiner.

38. 174811/, 1750 Lucius Berner.

39. 17505/, 1753 3ch. Rep. Dreper.

40. 175320/, 17563/3 Dalmatius

42. 175613/, 1759 Bonofus Bies

43. 17590/, 1762 Benuftian Siebl.

44. 17629/, 176529/, Monitor Buch:

45. 17659/, 1768 3afob be Marchia

46. Bicar 1769 1771 @bmnnb

48. 177411/, 1777 Comund Schmauß.

50. 1780 %, 1783 Gigm. Bacherl.

Schopfer.

Schmauf. 47. 17719/a 1774 Taurin Raudmann.

49. 1777 1780 Cinefiue Geiger.

Ref. 41. Commiffarius 17569/3 Lucius

Berner.

ninger.

- 56. 1798 1801 Gabriel Dietrich.
- 57. 1801 1802 Erpeblt Baitber.
- 58. 1827 1835 3ob. Dep. Glotiner. 59. 1835 farb 183623 /... Caecilian
- Graberer.
- 60. 1837 1839 Balmatius Riebermaner.
- 61. 1840 1852 Frang Fritfc. 62 1852 1858 Frang Xab. Lofbauer. 63. 185814/. Apentin Rari.
- 1817 1827 3ob. Rep. Glotiner.

- 5. 141424/4 Germann.
- 6. 144628/, 147810/3 Leonharb Bels
  - fenborfer. 7. 1480 ftarb 1483 Beter Chriftiani
- v Breslau.
- 8. 148321/4 Lubwig Buffel.

  9. 148711/4 Seinrich Stierner.
- 9. 1487. / Denntid Stierner.
- 10. 14897/6 27/12 Johann Nichelberger. 11. 149018/a 149316/a Lubm. Buffel.
- 12. 149510/5 149824/4 Beinrich Sins termaber.
- 13. 15135/4 15141/2 Ritolaus Seig. 14. 1533 1564 Bolfgang Schmiebls
- tofer
- 15, 1583 1584 Frang Remblinger. 16. 15961/5 160612/3 Rafpar Roller.
  - 17. 1625\*/4 162626/11 Cherubin a Galbato.
- 18. 162823/2 3cfeph a Scalvo.
- 19. 162925/9 16337/11 Bartholoma a Bergamo.
- 1635<sup>5</sup>/<sub>3</sub> Ambros a Galbato.
   1636<sup>4</sup>/<sub>4</sub> 1637<sup>27</sup>/<sub>4</sub> Profper a Gals
  - bato. 22. 16385/, Angelus Maria a Trino.
- 23. 164615/6 Lubwig Gerlfped.
- 24. ftarb 16783/s Marian Donaus
- 25. ftarb 168428/17 Alphone Bacherl.
- 26. 16887/, Benno Daper.
- 27, 169514/6 Frang. 28, 170729/10 Bafchaffus.
- 28. 1707 /10 Pajmanus.
- 1714<sup>23</sup>/<sub>0</sub> res. 1716<sup>13</sup>/<sub>0</sub> Benevenut Lippert.
- 1716<sup>13</sup>/<sub>9</sub> res. 1720<sup>21</sup>/<sub>9</sub> Thomas
   Cant. Pruggmaher.
- 31. 1720<sup>21</sup>/<sub>9</sub> res. 1723<sup>23</sup>/<sub>9</sub> Gerharb Bettel.
- 32. 172323/5 res. 17267/5 Thomas Cant. Pruggmaper.
- 1726<sup>7</sup>/<sub>s</sub> res. 1729<sup>17</sup>/<sub>9</sub> Benevenut Lippert.

- 34. 172917/6 res. 173211/6 Gerharb Bettel.
- 35. 173211/4 res. 173530/, Benevenut Lippert.
  - 36. 173536/7 res. 17388/9 Thomas Cant. Pruggmaper.
  - 37. 17382/9 res. 174016/9 Paftor Dietrich.
- 38. 1740<sup>11</sup>/<sub>5</sub> res. 1741<sup>11</sup>/<sub>5</sub> Gerharb Bettel. 39. 1741<sup>11</sup>/<sub>5</sub> res. 1742<sup>9</sup>/<sub>9</sub> Florentin
- Maperwalter.

  40. 17429/a, res. 174325/a Montan
- Baffer.
  41. 174325/, res. 174413/, 3ibes
- phone Tausch.
  42. 1744<sup>13</sup>/<sub>9</sub> res. 1745<sup>3</sup>/<sub>11</sub> Prubentius
- Schröber.
  43, 17453/11 res. 174711/4 Florentin
- Maperwalter.
  44. 174711/a res. 17505/a Mgatho Seg.
- 45. 1750<sup>5</sup>/<sub>9</sub> res. 1753<sup>20</sup>/<sub>9</sub> Florentin Mayerwalter. 46. 1753<sup>20</sup>/<sub>4</sub> res. 1756<sup>13</sup>/<sub>4</sub> Lucibus
- Perner.
  47. 175613/s res. 175912/s Gorgon
- Strohueber.
  48. 175912/9 res. 176112/9 Ruffinian
  - Solbner.
    49. 176112/, res. 176211/, Siegbert
  - Muef.
    50. 1762<sup>11</sup>/, res. 1766<sup>17</sup>/, Jatob
    be Marchia Schöpfer.
  - 51. 176617/, res. 17689/, Synefius Beiger.
  - 52.1768°/s res. 1770°/s Thom. Gager. 53. 1770°/s res. 1771°/s Taurin
- Rauchmann.
  54. 17710/3 res. 177412/3 Shneffus
  Beiger.
- 55. 177412/, res. 17773/, Balerian Solgleithnet.

| 56. 17781/, res. 17799/, | Silarion | 64. | 18271/11 ftarb | 1840°/, | Rajetar |
|--------------------------|----------|-----|----------------|---------|---------|
| Riembegroe.              |          |     | Millet.        |         |         |

Gerabe noch jur 11. Stunde murbe es mir möglich, biefe Reihens folge burch gutige Mittheilung bes R. P. Provincials Aventin Rarl ju ergangen, was ich bier bantbar bemerfe.

#### 17) Sieronymitaner.

Maria Antonia, Churfürstin von Bayern, hatte schon 1889\*\*/, mit Bemülgung ihre Gwenghles War Gmanul ben Jeironymitanern ein Richter am Balckenfee, Landy. Tolt, angewiesen. Der Orden wünfigde in Mücharfe siehen, das im den hieronymitanern erlauben möchte, bei ihnen ein Richter zu erbauen, 1724/\*, Die Erlaubniß best Zunebertern erfolgte 1725\*\*/, her Grundbeit zu Kirche umb Alcher 1727\*\*/, seierlichg gestegt, die Kirche vorstäufig 1730\*\*/, benechtet, umb Alcher 1727\*\*/, seierlichg gestegt, die Kirche vorstäufig 1730\*\*/, benechtet, das hier der zu einer Kalerne hie Archer zu Phartfliche erflärt, das Kiefter aber zu einer Kalerne jede hier zu einer Kalerne der zu einer Kalerne 232 verwendet. Bendich des finden and ihrer Ausbediung 1837 wurde die Kiechte und ein Zucht des Richter der der zu einer Kalerne der zu einer Kaler

#### Mriore.

| 7                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 174720/4 174815/9 Misie a Cordo | 4. 1769 <sup>10</sup> / <sub>9</sub> 1770 <sup>7</sup> / <sub>2</sub> Watth. ab Antonio. 5. 1773 <sup>15</sup> / <sub>12</sub> Benebit a Gottharbo. 6. 1774 <sup>15</sup> / <sub>5</sub> 1776 <sup>19</sup> / <sub>11</sub> Michael a |
| Jesu.                              | 5. 177315/12 Benebift a Gottharbo.                                                                                                                                                                                                    |
| 2. 1756 176217/9 Onuphrius a Ber:  | 6. 1774 15/5 1776 19/11 Michael a                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | em                                                                                                                                                                                                                                    |

3. 1766<sup>20</sup>/<sub>2</sub> 1768<sup>15</sup>/<sub>12</sub> Paulinus a Desponsationo Mariae. 7. 1777<sup>23</sup>/<sub>5</sub> 1780<sup>10</sup>/<sub>5</sub> Benebift a Gottharbo.

```
8. 1781<sup>17</sup>/<sub>2</sub> Mattijas ab Antonio.

9. 1790<sup>23</sup>/<sub>11</sub> Batrija Corde Mariae.

10. 1796<sup>2</sup>/<sub>2</sub> Batrius.
```

#### 18) 3cfuiten.

Con 155971/1 trafen auf Berlangen bes Bergoge Albert von Baiern bie Befuiten in Dunchen ein, ale Bohnung murbe ihnen ber bintere Theil bee Augustiner-Rloftere, und ein Altar in biefer Rirche felbft angewiefen. Dan gebachte, ihnen bas gange Auguftiner-Rlofter ale Collegium einzuräumen, ben Augustinern aber zu Reubed in ber Borftabt Mu ein Rlofter au erbauen, Diefe aber, mit biefem Borbaben ubel gufrieben, manbten fich nach Rom, von wo aus bem Bergog unter Strafe bes Rircbenbannes verboten murbe, Die Muguftiner von ibrem Rlofter ju verbrangen. Run murbe beichloffen, ben Besuiten ein eigenes Collegium und eine ftattliche Rirche zu erbauen, wogu 158311/4 ber Grundftein feierlichft gelegt murbe. Schon 1590 verließen bie Befuiten bas fur fie ungaftliche Augustiner-Rlofter und bezogen ihr neues Collegium, beffen Rirche jum porlaufigen Gebranche benebicirt murbe. Die feierliche Ausweibung erfolgte 1597 ben .6. Juli, in Wegenwart von 24 Aurftene Berfonen und 36 Bralaten Baberne, Gegenes en

| oute con -a Quelecuo, Berlouen mi | no do Printinen Superno. Cegen     |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| oll mirften bie Befuiten, bis 177 | 7321/, ber Drben felbft aufgehob   |
| purbe.                            |                                    |
| Provincialen                      | in Bapern.                         |
| 1. 1556 1569 Beter Canifine.      | 18. 1652 1655 Beorg Spaifer.       |
| 2. 1569 1581 Paul Sofader.        | 19. 1655 1658 Gervifian Beihelin,  |
| 3. 1581 Georg Baber.              | 20. 1658 1661 Georg Dugling.       |
| 4. 1587 1593 Ferbinanb Miben.     | 21. 1661 1665 Georg Scharrer.      |
| 5. 1594 1600 Dito Gifenreich.     | 22. 1665 1668 Gervillan Beihelin.  |
| 6. 1600 1609 Georg Roffog.        | 23. 1668 1671 3afob Baffer.        |
| 7. 1609 1612 Theobor Bufaene.     | 24. 1671 1674 Johann Thanner.      |
| 8 1612 1615 Delchior Bartel,      | 25, 1677 1679 Benebift Baintner.   |
| 9. 1618 1619 Chriftoph Grenging.  | 26. 1679 1683 Friebrich Dubiholger |
| 10. 1524 1625 Balther Munbtbrob.  | 27, 1683 1686 Gufebiue Truchfeß.   |
| 11. 1631 1633 Unton Belfer.       | 28. 1686 1689 Jafob Bally.         |
| 12. 1634 1636 Balther Munbtbrob.  | 29. 1689 1692 Benebift Baininer.   |
| 13 1636 1639 Bolfgang Gravenegg.  | 30. 1692 1694 Friedrich Inninger.  |
| 14. 1639 1641 Boreng Farrer.      | 31. 1694 1695 Benebift Baininer.   |
| 15. 1641 1643 Bolfgang Gravenegg. | 32. 1695 1696 Mibert Mechil.       |
| 16. 1643 1646 Mifaffus Bibmann.   | 33. 1696 1699 Martin Maller.       |
| 17. 1652 1655 Chriftonh Scharrer. | 34. 1700 1701 Anbreas Maifel.      |

35. 1704 1707 3ofeph Breig. 36. 1707 1711 Bilh. v. Stingelheim. 37. 1711 1714 Mattheus Bed.

38. 1714 1717 3ofeph Breif. 39. 1717 1720 Xaver Ambin.

40. 1720 1723 Bernharb Bog. 41. 1723 1726 Xaver Sallauer.

42, 1726 1729 Magnus Amann. 43. 1729 1732 3ofeph Mager.

44, 1732 1735 Frang Maffa.

45, 1735 1738 Rubolph Burgharb. 46. 1738 1741 3afob Unglert.

47, 1741 1745 Rubolph Burgbarb.

48, 1745 1747 Magnus Amann.

49, 1747 1750 Abam Dichtel. 50. 1755 1758 Georg Dermann.

51. 1758 1761 Dattheus Stottlinger. 52. 1761 1768 Janag Robneberg,

53, 1768 1773 B. Grharb.

#### 19) Rectoren bee Jefniten = Collegiume in München.

1. 155921/11 Mifolaus ganojus. 2. 1560 1561 Theobor Canifius.

3. 1576 Johann Rabenfieiner. 4. 1578 Ferbinanb Mibert.

5. 1585 1590 Dtto Gifenreich.

6. 1596 Simon Sanbel. 7. 159618/12 159726/10 Chriftoph

Marian. 8. 15978/12 Beinrich Gandenrieber.

9. 15983/1 Chriftoph Marian.

10. 159828/c 160317/c Reich. Bartel. 11. 160413/1 160723/3 Meldior Manerhefer.

12. 1607te/10 16221/a 3afob Reller. 13. 162312/, 162727/, Johann Mans

14. 162826/, 163010/e 3af. Reller.

15. 163224/4 163324/10 BBaither Munbtbrob. 16. 1634 ft /1 163513 /1 Georg Reb.

17. 1636 Georg Speifer.

18. 1637 /, 3afob Reller. 19. 16394/1 164429/10 Gg. Spareifer.

20. 1645 Boreng Farrer. 21. 1647 1/7 16491/, 3ohann Gies

gerereuter.

22. 165020/, Difafius Bibmann.

23. 1652 16544/g Brep. Marcini.

24. 1655 Gervilian Beihelin.

25, 1655 165716/a Georg Mugling. Bice : Reftor 165824/e Gervillan Beihelin.

26. 165928/s 166027/3 - -27. 166327/11 16641/4 Gg. Mugling. 28. 166516/4 166715/4 Chriftoph

Charrer. 29. 16687/e 167126/. Gervilian

Beibelin. 30. 167113/4 167421/2 Chriftoph

Scharrer. 31. 167420/, 167713/, Gg. Mugling.

32. 167814/10 16805/7 Enfeb. Truch: feß. 33. 1682 168323/4 3af. Bally.

34. 168713/4 Gufebius Ernchfeg. 35. 168827/, 169019/, Fribr. Dubis bolger.

36. 169125/, Anbreas Balbel. 37. 17016/r Georg Spignagel.

38. 17056/., Anbreas Baibel.

39. ftarb 1709 Jofeph Gurri. 40. 1716 Unbreas Baibel.

41. 172029/, Xaver Sallauer. 42. 17206/ Biffelm v. Stingelhaim.

43. 173516/1 Magnue v. Aman. 44. 174028/4 Frang Bruggberg.

45. 1744 3afob Unglert.

46. 17441/1, Frang Mofer.

47. 175723/, 3ofeph Welben. 49. 177025/, Beo Rauch. 48. 176423/, Mathias Stottlinger. 50, 177321/. Frang Borgias Rifcher.

20) Biitrich Regelbaue St. Christophori III. Ordinis St. Francisci.

Babricheinlich versammelten fich fcon 1284 um bie Ct. Chriftophori-Rapelle an ber vorbern Schwabingerftraffe ju Dunchen, von ber Famlie Butrich begabt, fromme Comeftern, welche bort ihrem Gotte und ben Menfchen bienenb, ben Rranfen und Sterbenben beis ftatiben. Spater jeboch 1385 murben fie in britte Orbenefcmeftern verwandelt. Bei ber Reformation, welche in Mitte bee 14. 3ahrhundertes über bie Frangiefanerflofter Baverne perbanat murbe, batte Bergog 21bert IV. von Baiern beichloffen, Diefes Rlofter gang aufzuheben, nur Die Borftellung bee Bifchofe von Freifing bielt ihn bavon ab. 3ns beffen verblieb nur eine einzige Conventualin, Rathrina Gebharb, im Rlofter, welche fich ber Reformation unterwarf. Die erfte Mater wurde nun aus bem Rlofter Gnabenibal in Ingolftabt genommen, welche, um bie Reformation vollftanbig burchzuführen, 4 3abre lang bier verblieb. Ein unenblicher Gegen fur biefes Rlofter mar es, bag fich Runigund Ergherzogin von Defterreid, Comefter Raifer Dar I., Bittme Berjog Albrecht IV., nachbem 15083/, Die Erequien ihres Gemables abgebalten waren, unmittelbar in biefee Rlofter begab und bort bie zu ihrem 1520% erfolgten Tobe verblieb. Abgefeben pon ihrem eremplarifchen Les benemanbel, womit fie Alle erbaute, that fie alles Dogliche, um bas Rlofter nach außen bin zu beben. Bon fo Bielem bier nur Gines, Rachbem ibr Bruber Raifer Dar I. ber bisber bie Ctelle eines geiftlichen Batere verfah, geftorben mar, manbte fich bas Rlofter 15191/4 an ben Ronig Emanuel von Bortugal, bag berfelbe bie Stelle Dar I. bei ihnen übernehme. Belde Birfung biefes Bittgefuch, bas guerft Gr. Dr. und Brof. Friedrich Runftmann (Db. Archiv VI, 419) aus bem Lifaboner Archive publicirte, gehabt, ift aus Mangel weiterer Urfunden nicht gu erfeben. Go viel ift inbeffen flar, bag es auf Antrieb ber Ergbergogin Runigund gefdrieben worben. Diefe mochte nun auf biefen Gebanten burch ein Schreiben bee Roniges Emanuel von Bortugal, dd. 15193%. gefommen fein, worin er: "Chunigundam Bavariae ducem consanquineam carissimam de morte fratris ejus Maximiliani Imperatoris" troftet, und an fie "Rhodoricum fidelem nostrum" einen Gefanbten fcidt, bem fie Erene und Glauben ichenfen mochte. Dat. 1519 in Civitate Eburnensi pridie Calendarum Julii, cum sigillo et subscriptione propria. Dafur bat aber bas bantbare Riofter ber Ergbergogin Runbigund nie vergessen. Das Gemach, worin sie gestorten, bite mit aller Einichtung unberührt, bis die Ausschausse-Commission das so beitig Bewahrte als alten Plumber versaufte. Das Kloster wurze 1802"/1, ausgehöben und die Gewentualinnen nach Reutberg verfiel. Wer sich einige Wilk, wie die fest Kloster einkene ausgessehen, machen will, der möge sich vom sigl. Hossischen und er will, der möge sich vom sigl. Hossischen von gegen die Kunsthandlung von Mew und Widmayer wenden und er wird das Gange selbst noch mit dem Pert tale sehre.

#### Magistrae.

- 1. 14083/, 141517/10 Agnes Pligrim. | 145117/3 Anna Sternberger, Regelmeis 2. 145117/3 Anna Pullinger, Sauds | fterin.
  - 3. 14693/2 Runigund Lechner.

#### Matres.

| 4. | 1486 | ref. | 1490 | Agnes | Chiener. |
|----|------|------|------|-------|----------|
| 5. | 1490 | ref. | 1494 | Anna  | Chager.  |
| ٥  | 4494 | A    | 450  | 0 01- | a Quben  |

meifterin.

- 7. 1536 ref. 1545 Rofina Schwab.
- 8. 1544 ref. 1555 Barbara Renner. 9. 1555 ref. 1567 1/3 Anna Ctumpf.
- 10. 1566 ftarb 1573 Guf. Gariner. 11. 1574 ref. 1590 Mariha Bod.
- 11. 1574 ref, 1590 Martha Bod. 12. 1590 ftarb 160321/4 Auna Boll.
- 12. 1603 flarb 1603"/4 stung Boil.

  13. 1603 flarb 162025/7 Apollonia
  Oftermaber.
- 14. 1620 ref. 1623 Anna Ctos.
- 15. 162321/3 flarb 1627 Anna Probft.
- 16. 1627 ref. 1634 Glifabetha Be-
- 17. 1634 ref. 1640 Maria Gerold.
   18. 1640 ftarb 164327/1 Glifabetha Rebutner.
- 19. 1643 ftarb 16551/6 Scholaflica ReifdL
- Reifchl. 20. 1655 ftarb 166611/, Maria Gerolb.
- 21. 1666 ref. 1675 Glara Gigl.
- 22. 1675 flarb 16844/10 Cácilia Reifchl. 23. 168424/1 flarb 169825/5 Barbara
- 23. 1684\*\*/, flarb 1698\*5/, Barbara Barbier.

- 24. 1698 ref. 1704 Theres Gruber. 25. 170414/2 ref. 1711 M. Gufanna
  - Mobesta Sailer, 26. 1711 15/4 res. 1717 PR. Anna Ins
  - berftorfer. 27. 1717 ftarb 171816/. IR. Sufanna
  - Mobefla Sailer. 28. 1718 ftarb 1737 D. Geraphina
- Golner. 29. 1737 ref. 1753 Rlara Bortulana
- v. Wilhelm, 30. 1747 ref. 1753 M. Petronella
- Gnag. 31, 1753 ref. 1759 Baula v. Rreits
- mayer. 32. 1759 flarb 1764 DR. Petronella
- Gnas. 33. 1764 flarb 1771 Paula v. Rreit-
- maher. 34. 1771—1773 Abministratorin Ges raphina Dyr.
  - 1773 farb 1784.
- 35. 1781 ref. 1790 Floriana Dher.
- 36. 1790 1803 Зођанпа Ясротисепа Ягенбидет.

#### 21) Ribler Regelbane auf ber Stiegen.

Seinich Mibter gob fein Saus 1295 in ber verberen Schwablingerftrasse für Sect und Krantenschwestern. Desse Antel Gabriel
Ribler erbaute ihnen 1395 ein neues Saus, da sie nun die Franzisfanerregel angenommen. Da die dem fil. Johann Baptist und Johann
konngstist geweiste Attiese sich über einer Seitzge besand, so wurde
bas Kloster Ribler Regelbauß auf der Sieige genannt. 1443", wurde
in Gegenwart Georg Baltbasse und finng der Ribler auch bier die
Refermation angenommen. Das Ribses fein der Wider
gehoden; die Krauen gingen jum Theile in das Palieris Regelbauß,
zie die lieftigen wurde ein schönen gerdumiges Jaus bei den Gisse
beilhierinnen erbaut. Als ader 1802", die letzt Dberin in diesen
Jauss flatb, se legten die noch überigen Frauen die weltsiche Ktelung an.

#### Magistrae.

| 1. | 143926/2 | Elifabetha | Beftermaper. | 2. | 146931/10 | 1480% | Afra | Gêtb. |
|----|----------|------------|--------------|----|-----------|-------|------|-------|
|    |          |            | Wat          |    |           |       |      |       |

| 4. | 149716/4 Barbara Rammerer.         |
|----|------------------------------------|
| 5. | 1543 Anna Donauer.                 |
| 6. | 1563 1570 Barbara Bagenauer.       |
| 7. | 1589 flarb 1598 Rath, Troeberger.  |
| 8  | 161010/a Maria Suber.              |
| 9. | incip. 162614/1 flarb 163814/1 DR. |
|    | Marimiliana Grafin von             |
|    | Martenhera                         |

3. 149423/. Martha Bretfdleifer.

|    |      | Marimiliana      | Grafin     | be  |
|----|------|------------------|------------|-----|
|    |      | Bartenberg.      |            |     |
| 0. | 1638 | DR. Angela @     | deppen.    |     |
| 1. | 1646 | ftarb Maria      | Bejájí.    |     |
| 2. | 1673 | flarh (Slifah 31 | ierefia Kr | ånt |

12. 1673 flarb Elijab. Therefia Frangl.
 13. 1673 flarb 1676<sup>13</sup>/<sub>3</sub> Anna Apolo Ionia Rabler.

14. 1676 169922/, Barbara Murath. 15. 17044/, 1713 Maria Anna Dette

linger. 16. 1713 1736 Maria Anna Sagels mayer,

17. 1736 1753 Unna Maria Antonia v. Derel.

18. 1753<sup>17</sup>/<sub>11</sub> 1754 Cacilia v. Pauli.
 19. 1756<sup>10</sup>/<sub>11</sub> 1763 M. Bonaventura v. Kreitmaber.

20. 1792 Therefia Burger. 21. 1797 Benonia Beinmann.

21. 1797 Benonia Weinmann. 22. 18025/4 Felicitas v. Ernft.

#### 22) Thegtiner ober Rajetaner.

Churfurft Ferbinand Maria von Bayern, welcher mit feiner Gemeilin Gentiette Abelfeite von Cavopen beinache 8 3abre in einer bibber unfruchibaren Ebe gelebt, versprach bem bl. Kajetan zu Ebren ein Dibensbaus nebft Kitche zu erbauen, wenn Gott feine Ebe feane würde. Schon im nächten Jahre wurde fein Wunfig erhört und Gott dernfte 1662117, den durchfauchigen Aeltern einem Sohn, der in der Zaufe Manuel genannt wurde. Der Grundfein jur Afriche wurde 1662117, gelegt, nachdem schon ich en 1662117, aus dem Orden der Zheatliner Aglier und 3 Brüder angelangt waren. Die Klieche wurde nach 13 Jahren von dem freisinglichen Welchbisschoft Johann Kalpar Klidner 1675117, ausgeweiht. Die Theatiner entgingen jum Anfange bieses Jahrbunderlos der Salutarisation nicht. An der als Softstuck erflätten Kirche wurde 1688175, das Eist Er. Kastelan erflötet.

#### Bronfte.

1. 1665 1668 Auguftin Bozzams.
2. 1668 1671 Anton Spinali.
3. 1677 1674 Kajdan Bonomo.
23. 171911/12 T220 Ferbinand Kajer

4. 1674 1680 Anten Spinelli. tan Schlechtern.

5. 1680 1681 Raphael Savanarola. 24. 172022/10 1723 Joseph Rajetan 6. 1681 1683 Mattheus Taverna. Khuen,

7. 1684 1686 Rajetan Felix Beroni. 25. 1723 1725 3chann Frang Gilbers 8, 1686 1689 Amadeus Samilton. berg.

9, 1689 1692 Rajetan Bonomo. 26. 1725 1728 Rajetan Frang von 10. Biceprobft 1693°/4 3ofepb Rajetan Gallenfeife.

Khuen. 27. 1728 1731 18/2, Joseph Kajetan B. Grands Khuen.

11. 103-7/12 1030 Augetan b. Granes Rygen.

ment.

28. 1731 28/12 1741 16/12 Ferb. Rafer

12. 1695 15/2, 1698 15/2, 306. Baptift

tan Schliechtern.

v. Lerdjenfelb. 29. 1735 173623/, Joachim Rubt. 13. 169813/, Amabeus Damilton. 30. 173725/, Ferb. Rajetan Schlechtern.

14. 1699 1700 Philipp Dubellier. 31, 17371 12 1740 Joh, Ferdinand 15. 17001 Agietan Grandmont. Orefici.

16. 1701\*1/9, 1704\*1/4, Rarl Anbreas 32. 1740 1741 Anton Bibis.
Schlechteren. 33. 1741 4744 Johann Evang. Ebels

17. 170419/4 1707 Rajetan Grands werd.
mont. 34. 1744 1747 Gaubeng Roft.

18. 170731, 1710 Rajetan Ferbinanb 35. 1747 1748 3chann Ferbinanb Schlechtern.

19. 1710<sup>15</sup>/<sub>2</sub> 1712 Ferbinand Juli 36. 1748<sup>15</sup>/<sub>32</sub> 1751 Johann Evang.

1011. Gelivect.

20. 1712<sup>11</sup>/<sub>2</sub> 1715 Karl Andreas 37. 1751<sup>15</sup>/<sub>2</sub> 1754<sup>10</sup>/<sub>2</sub> Karl Joseph

6. 1712-7, 1715 Matt anoreas 37. 1751-7, 1751-7, Matt Joseph Schiedern.

21. 1716<sup>17</sup>/<sub>12</sub> 1717<sup>17</sup>/<sub>2</sub> Kajetan Jos | 38. 1754<sup>19</sup>/<sub>5</sub> 1756<sup>2</sup>/<sub>6</sub> Johann Evany. Epelwect. XXI. 3

| 39. 1756 171917, 3of. Anlon Rod.     | 45. 1774 177619/ Mar v. Ginebeim.     |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 40. 1759 to, 1762 Philipp Der be     | 46. Bicar 177719/12 Mar Bafenau.      |
| Buca.                                | 47. 177916, Frang Cales Lilgenau.     |
| 41, 1762 176530/s Ferbinanb Maria    | 48. 178010/, Anbr. be Aveline Gobel.  |
| Sterginger.                          | 49. 17914/4 Rajetan Maria v. Reifach. |
| 42. 1765 176815/it Gebaft. Bafenaub. | 50. 179120/6 17936/12 Dar Ginebeim.   |
| 43. 1768 1771 Mar Ginebeim.          | 51. 179418/1: 1797 Parinoniue Boit.   |
| 44. 1771 1774 Rajeten Maria bon      | 52. 17981/3 1802 Paul Mregius Thoma.  |
| 40.44                                |                                       |

### 23) Collegiatstift II. 2. Fran Mariae in Coelum assumptae.

Bergog Albert IV. von Baiern hatte icon 1479 von bem Bis fcofe ju Freifing bas Batronaterecht über bie Pfarrfirche ju 11. 2. Frau in Dunchen eingetaufcht. An Diefer Rirche nun wollte er ein Collegiatftift errichten, und bestimmte bagu bie Ginfunfte ber beiben Stifte Ct. Ulrich in Sabach, 20g. Beilheim, Biethume Mugeburg, und Ct. Arfatius in 3Immunfter, Log. Pfaffenhofen, Bisthums Freifing. Bapft Innocentius VIII, gab 1492'/4 feine Ginwilligung bagu, baß beibe Stifte aufgehoben und mit bem neu ju errichtenben Stifte U. & R. in Munchen vereinigt merben follte. Da aber ber Bifchof von Augeburg. fich mit voller Bestimmtheit ber Aufhebung von Sabach wiberfebte, fo bestimmte Bergog Albert an beffen Stelle bas Stift St. Girtus am Schlierfee, Pog. Diesbach, Bisthums Freifing. Papft Alexander VI. uber. trug 14931% bem Brobft ju Sabach und ben Mebten von Anbeche und Benedictbeuern ben Bolling ber Incorporirung bon Almmunfter und Schliere fee mit bem Stifte U. 2. Fr. in Dunden, ihnen bie Bollmacht gebend, auch bie weltliche Bewalt angurufen, wenn babei bie fircblichen Strafen nicht ausreichen murben. Bergog Albert hatte alfo auf einen großen Biberftand gerechnet; baß er fich Diefen aber fo ericbutternb gedacht, wie berfelbe geworben, ift faum glaublich. Er that inbeffen Alles, um feine Begner in Diefer Cache ju verfohnen, um Die Spite ihrer Baffen gu brechen. Ilm ben Bifchof von Freifing ju gewinnen, verlieh er bie Propftei bes neuen Stiftes beffen Dompropft Dr. Theoborich Dayer. Alexander VI. erlaubte 1494"/, Die Reliquien bes bl. Arfatius von 3immunfter nach Danden ju überbringen. Die fcublofen Canonifer von 3Immunfter willigten 14941/40 in Die Hebertragung ihres Stiftes nach Dunchen, mas 6 Tage barauf auch von jenen ju Chlierfee gefcah. Alles biefes hielt aber ben Bifchof Girtus pon Freifing nicht ab, fich biefem Borhaben ju wiberfeben. Er proteftirte

in Rom formlich bagegen, und bat in einem mahrhaft ruhrenben Schreis ben, dd. Freifing 1495 am achten Tage ber bl. Dreitonige, ben Berjog Cigmund von Bayern, berfelbe moge feinen Bruber Albert bemegen "bon bem unerhorten furnemen jum erparmlichen Rachtheile zweier alten Rollegiatftifte" abzufteben. Die Untwort barauf mar bie Bulle Alexander VI., dd. 149524/, worin feine Inbibition fur nichtig erflart murbe. Bifchof Cirtus reifte balb barnach ju bem Reichstag in Borme, und man glaubte von Munchen aus, bag nun ber rechte Beitpunft gefommen, in bie Uebertragung ber Reliquien bes bl. Arfatius pon Ammunfter nach Dunden ichreiten zu fonnen. Der Korm megen, bie benn bod nicht umgangen werben fonnte, überfenbete man 1496% an bas Domcapitel gu Freifing Die obige Bulle von 1495 1/4, mit ber Rachricht, baß man gur lebertragung ber Reliquien bes bl. Arfatius ichreiten merbe. Die Sache fam inbeffen anbere, ale man fich gebacht. Ale ber Abt von Benebictbeuern 1495% in 3immunfter bie Reliquien mirflich megbringen laffen wollte, fant er, febr au feinem Diffallen, ben Dombechant zu Freifing, Johann von Lamberg, und zwei Domcavitularen in ber Cacriftei bafelbit, melde in ibres Bijchofe Ramen bagegen Broteft einlegten. Die Ummobner ftromten ichagrenweise bergn, mit Baffen verfeben, wie fie ihnen ber Bufall in bie Sand gab, und erflarten, fie murben nie gugeben, bag man ihnen ben bl. Arfatius binwegführe. Rur mit Dube vermochte man fie burch bas Berfprechen ju beschwichtigen, bag Ct. Arfatius rechter Urm bei ihnen verbleiben foll. Mis Bifchof Girtus von Freifing biefes vernahm, murbe fein Gemuth beftig ericonttert, er, ein mit Chren ergrauter gurft Deutichlanbe, bat in öffentlicher Berfammlung ju Borme feine Ditfurften fnieenb, biefes Borhaben bes Bergoge Albert nicht zu geftatten. Belch eine Antwort ibm geworben, weis ich nicht zu fagen, benn er verließ fogleich barauf Borme frant und erfcopft, und ftarb 1495"/4 au Frankenthal, ohne Freifing wieber gefeben gu haben. Diefes fann ich aber mit Gewold mit Recht beifeben, mare es ihm gegonnt gemefen, langer ju leben, fo mare bie gange Cache rudgangig geworben. Inbeffen ließ man von Ceite ber Bifcofe von Freifing nicht ab, gegen bie icon vollzogene Uebertragung ber beiben Stifte gu proteftiren. Bergog Albert überfanbte 1501+7/4 (dd. 1501 Munchen Erchtag nach Georg) bem Bifchof von Freifing alle Bullen und Breven, welche biefe Cachen betrafen, beren neuefte von 1501%, bem Ergbifchof von Calaburg gebot, Die Begner biefer Cache mit bem Rirdenbanne au belegen. Der Bifchof Philipp von Freifing aber erflarte 1501% (sub 3\*

dato 1501 Freifing Conntga Jubilate) er babe mit Recht nach Rom appellirt und wolle auch babei verharren. Bergog Albert fanbte nun feinen Softaplan Johann ganfperger 150124/s nach Rom (sub dato 1501 Straubing Freitag nach Bfingften) ibn mit einem Crebitive (sub dato 1501 in ducali castro meo Straubing) verfebenb. Die Enticheibung ber Curie (dd. Romae V. Julio) fiel fiar und teutlich nach bem Begehren bee Bergog Alberte aus und Bapft Alexander VI. legte (dd. 1501 Romae XXX. Novembris) für immer Stillichmeigen bierüber auf und erflarte alle bagegen gemachten Unfpruche fur nichtig. Da nun ber Bifchof Bhilipp von Freifing in biefer Cache nicht gerabezu unterhaubeln fonnte, fo bat er ben Ronig Lubmig XII. pon Rranfreid, melder bereitwilligft nicht nur feinen Gefcafistrager in Rom (sub dato 1502 Blasiis XII, Februariis, subscriptio propria) Damit betraute, fonbern auch in einem Schreiben (sub dato 1502 Blasiis XVIII. Februarii, subscriptio propria) an Bapft und Carbinale Surfprache hierein einlegte. hiermit enbete jebe Cour, bag nun von Freifing weitere Schritte gegen bas Gifft U. g. Fr. in Dunchen gefcheben feien.

Die Bhicht bes Sergogs Albert IV. von Bayern bei Errichtung beifes Gollegialtifites war nicht zu verfennen. Er hegte ichen lange ben Berfah, um sich zu München gelehrte Manner gestillichen Stanbes zu versammeln, beren Rath er sich bedeum sonnte. 1483"/6, batte er vom Bayl Innocennins VIII. ein Brivliegium erworben (Defeie II, 258a), bagi man senen Domberten zu Mugdburg, Breising, Regensburg, welche sich als feine Rathe zu Minchen aufkeiten, bie Enstüglich von ben betreffenten Domfapielen erhalten. Die Sache sand ber 1489"/4, 1491"/4, nöhig geworbenen Bestätigungen erhellt (Oeffei II, 261b, 263a).

Um nun ber nicht ungegeindeten Einsprache zu begegnen, fliefte 
berzog Albert ein eigenes Gellegtaltift zu Mändern, aus bessen Mittet 
er nun undehindert (eine Rächte wählen sonnte. Um die Spie der 
jeldem stellt er seinen natüstlichen Bruder, den Dr., 30chaun Rendusgen, nachem Br. Dr. Echoevich Mauer, der ble Sielle eine Repoties der U. 2. Kr. in Mänden obsiedigt nie personiel verfass, obzutreten bewogen wurde durch Mitcander IV. 1495 "/., nach Gemmissiorium an den Bische von Geltenste, "sie sinert contumaciter, spsun
Theodoricum Mayer a praepositura dieta priveitsi". Herzog Albert,
weben der einer die Richtspreche Rächtsprechen Rächtsprechen Rächtsprechen Rächtsprechen und der Richtsprechen Rächtsprechen der einer Lieben Rächtsprechen der einer der Richtsprechen Rächtsprechen der einer der Rächtsprechen Rächtsprechen Lieben Lieben Rächtsprechen und werden der einer Gestellte Rächtsprechen Lieben Rächtsprechen gestätigten Rächtsprechen und der einer Lieben Rächtsprechen Lieben Lieben Lieben Rächtsprechen Lieben Lieben Lieben Rächtsprechen Lieben Lieben Lieben Lieben Lieben Lieben Lieben Rächtsprechen Lieben Li

qu errichten, spatren Tagen überlaffen muster, hat burch Errichtung biefes Eliffes um fid um seine Nachsommen eine Reibe von berichmen und gelehten Mannern versammelt, wie beren nachfolgende Reibens folgen berugen. Das Eifft zu U. L. Rr. im Mänden wurde 1808"//
aufgeboben. Erft in unseren Tagen wurden die Reliquien bes hi. Arfatius wieder nach Immunister gurtügebotok.

#### a) Bropfte.

- 1. 1494 1495 Dr. Theoborich Maber, auch Dompropft ju Freifing.
- 2. 149 fand 5.16°7, Dr. Johann Muhaufer, ein natürliger, ein natürliger, ein natürliger Gho, derzes Mierelli, von Gapern, von einer Leifalg in Dorfe Renhaufen des Minschen geboren. Wurde 1460 Dombern, 1473 Dombechant ju Mengendung, 1487 Doms ferr zu Artiflag, baserifder Kangler 14.
- 3. 15163/2 ref. 15163/11 Balthafar Berfiln von Balbfirch.
- 4. 1516 flarb 15241/4 Gabriel Riebs ler auf Johanneoffrchen
- 5. 152411/2 ftarb 155015/10 Bolfe gang v. Sepboliftorf, Doms herr ju Greifing und Res geneburg, Propft ju Dabach und Pfaffenmunfter.
- 6. 155023/10 ftarb 1574 Anton von Rubolf auf Salbentam.
- 7. 1574 ftarb 1577 Cebaftian Groß ju Trodau, genannt Pfersfelber.
- 8. 1577 flarb 1610\*\*/5, Dr. Georg Lauther v Chingen, geiffl. Rathebireetor, ber 172. Reetor ber Universität Ingolftabt, Hofprebiger bes herzogs Albeet.
- 9. 16104/so ftarb 161110/4 Banfras

- Mofchenbach (confer. Parpassus Boic. V. p. 35).
- nassus Boie. V., p. 35).

  10. 1614\*\*/ ref. 1641\*\*/, ref. 1641\*\*/, ref. 1641\*/, ref. 1641\*/, ref. 1641\*/, ref. 1641\*/, sept. 1642\*/, sept. 1615\*/, sept. 1615\*/, sept. 1615\*/, sept. 1615\*/, sept. 1615\*/, sept. 1615\*/, ref. flat 16
- 11. 16425/31 ftarb 16624/3 Johann Deilnricht von und zu Robre bach, Domherr zu Naffau, Bropft zu Dabach, geistis der Ratisb-Braftent.
- 12. 1663 flarb 1669 13/1 Joh Frang Rarl Frier, von haslang, Domherr zu Salzburg, geiste licher Rathe Prafibent.
  - von 1669-1673 blieb ble Propftei erlebigt.
- 13. 1673 ftarb 169126/, Bolf Clg. mund v. Leibeifing, Praffs bent bee geiftlichen Ratftee, wurde 16632/, Dompropft zu Argeneburg, weiche Burde er 16952/, refignitte.
- 14, 1691 ref. 1692 Jofeth Fortunat Graf von Prepfing, Dombert ju Salgburg, Director bes gefftl. Rathes.

- Arbr. v. Dw. Brafibent bes geiftl. Rathes.
- 16. 1741 ftarb 17663/3 Frang 306. Bilb. Frbr. v. Bettenborf, Prafibent bee geiftl. Rathce.
- 17. 1767 ref. 1772 Johann Mbalbert Frbr. v. Bobmann, Dom: berr ju Freifing unb Res geneburg, Bropft ju Spalt, wurbe 177221/3 Dombechant ju Freifing, ale welcher er 178714/c ftarb.
- 15. 1692 ftarb 174124/4 3ofreh Mar | 18. 1772 ftarb 179317/3 3cf. Bulbobalb Graf p. Spauer, Commens thur bee Georgi-Ritterors bene, wurde nach Ableben bes orn, v. Bechenbach biefes hohen Orbene Bifchof unb Bropft ju Mitotting.
  - 19. 1793 ftarb 182823/4 Mar @mas nuel Frang Gegaph von Toring.
  - 20. Bicepropft 1785 1802 Rafimir Grbr. v. Safelin.

### b) Dechante.

- bertpfunb.
- 2. 1502 ftarb 1510° 4 Rafpar Ros
- 3. 1510 ftarb 1532 Rafpar v. Bart auf Sarmatina.
- 4. 153225/10 ref. 15333/4 Ambros Iphover auf Iphoverethal, er wurbe 1521 Dompropft ju Briren, welche Burbe er 1531 refignirte. Er mußte aber bie Bropftei U. 2. Fr. in Dunchen balb refigniren, ba ibn Raifer Werbinanb gurudrief. 5. 1533 ftarb 1503 Matthias Rres.
- murbe 1498 circa ju Banbes berg geboren, fein Bruber Baul Rret. Bropft ju One berftorf, 1545 ref. 157324 ... 6. 1543 ref. 1554 Georg Stengel.
- 7. 155430/10 ref. 1571 Mbam Bars thelemai.
- 8. 1571 ref. 1571 Dr. Georg gauthner.
- 9. 1571 flarb 157722/2 Bhilipp Dos bereiner bon Tirfdenpeut.

- 1. 1495 ftarb 1502 Balthafar Suns | 10. 1577 ref. 1577 Dr. Georg Lauths ner, II. Bicar.
  - 11. 1577 ftarb 160528/3 Dr. Gebas ftian Frang.
  - 12, 16054/10 ref. 1610 Banfrag Dots fdenbach.
  - 13. 16105/in ftarb 16483/4 3af. Golla, von Borgio bei Erfbent, ein gelehrter, eifriger Dann ; Bergog Mar I, ernannte ibn aum General : Bifftator ber baper. Riofter, mas nicht obne beftige Ginfbrache ber Orbinariate blieb. Geine Birffamfeit wurbe auch noch befonbere bei Frauenfloftern baburch gehemmt, bag er ber beutiden Sprache beis nabe unfunbig mar. "Gr. Sochwurben ift bie beutiche Sprach ungewönlich geweft."
  - 14. 1649 ftarb 167925/1, 3ohann Rels let, feit 1653 auch Bropft in Sabach.
  - 15. 1680 ftarb 1683 tt/11 3ob. 3afob Thalmann, ju Riebernfelf.

ein Munchner Batrigier, Dis rector bee geiftl. Rathes.

16. 1683 ref. 1693 3ohann Friebrich Rarg von Bebenburg, geifil. Rathe Director, gab bas Decanat 1873 auf, ba er ale ein gelehrter einfichtes voller Mann gu anberen, befonbere churfolnifchen Ges fcaften gebraucht wurbe.

17. 169331/c. flarb 171917/ 3obann Martin Ronftant von Bes

fternburg, Director bes geiftl. Rathes, wurbe 169814/2 auch Bropft ju Sabach.

18. 17195/10 flarb 17565/4 3ohann B. Dffinger, ein Munchner Batrigier, geb. 1688, mar ber erfte infulirte Dechant bei

U. E. Fr. in Munchen. 19. 1756 flarb 176810 . Rarl Anten

Janag Mleis v. Bachiery. 20. 1769 1803 3of. Felix v. Effner, geb. 17343/c.

## c) Chorberren.

terebofer. 2. 1495 ref. 1526 Ulrich Berbft v.

€alach. 3. 1495 Partin Rolb.

4. 1495 ref. 150331/4 3obann Gpts linger. 5. 1495 ref. 1504 Grharb Bucher.

6. 1495 ref. 1506 Leonharb Deber.

7. 1495 ref. 151026/4 3ob. 2Bolid: haufer.

8. 1495 ref. 1508 Beter Schaffhaufer. 9. 1495 ref. 1518 Bantrag Berer.

10. 1495 ref. 1515t/in Beter Schaff: fer alias Rrang, auch Bles benfcas genannt.

11. 1495 farb 1526 Anbra Bogels rieber.

12. 1495 Sieronymus Breu.

13. 1495 Sigmund Gliderfperger.

14. 1495 ref. 15122/a 3afob 3meng. Diefe maren alle von Mms munfter und Schlierfee nach Dunden verfest.

15. 150310/1 ref. 1510 Rafpar v. Bart. 16. 150424/, ftarb 154622/4, Anbra

Rotter.

1. 1495 flarb 1520 Bolfgang 2Bin: | 17, 15044/, ref. 1516 Thomas Rus bolf.

18. 150624/, ftarb 153216/10 3chann Gedel. 19. 150810/, ftarb 1620 Frang Tich:

tel gu Tuging. 20, 1509 to/. farb 1536 Dattbeus b.

Weiche. 21. 15122/6 ftarb 15551/6 Matthias

Bwena. 22. 15151/1, fart 154417/1 Sigmund

Reich. 23. 1516 ref. 1525 Anton Rubolf.

24. 151876/4 ftarb 1525 Michael Teis ninger ju Bael. 25. 1519 trf. 15233/2 Bolfgang von

Bernborf. 26. 15206/4 ref. 153726/4, Girtus Schent von Rnoborf.

27. 152015/4 flarb 153730/4 Griftoph Ribler. 28. 152010/4 ref. 153826, Georg v.

Bart auf Barmating. 29. 15235/s ref. 15238/s Ronrab Stodel.

30. 152512/a 1527 3afob Beuchels fcmibt.

- 32, 1526 tef. 1528 Georg Stod: hammer.
- 33. 152713/4 flarb 154611/4 Bubwig Bornbel.
- 34. 15281/2 ftarb 152810/12 Dewalb Saibenreich.
- 35, 152925/, ref. 1538 Grh. Unmuller. 36. 153227/10 ftarb 1533\*7/1, Mifolaus
- Bichliperger. 37. 15352/12 ftarb 1540 Bolfgang
- Baumhaufer. 38. 153629/, ftarb 1545 Mifolaus Bills
- manger. 39. 1537 26/12 ft. 157724/4 3oh. Bergel.
- 40. 153826/, ftarb 155610/, Anten v. Arefina.
- 41. 153815/, farb 1557 3obann Refcb.
- 42. 154011/, ftarb 1551 gufae Pronner.
- 43. 154416/, farb 156720/, Bufae Bas genrieber.
- 44. 15454/e ftarb 155216/1 Gottfrieb v. Canbigell.
- 45. 154510/. ref. 1547 Anbreas Ganftel. 46. 15462/12 ref. 155026/, Stephan Morftorfer.
- 47. 155023/2 flard 158016/4. Abraham Ribler.
- 48. 1551 16/4 ft. 155330/4 Matth. Stet. 49. 155616/1, ref. 15746/s Gebaftian Groß gu Trodau, genannt
- Pferefelber. 50. 155226/2 flarb 15686/12 3chann
- Georg v. Reming. 51. 1553 ref. 1559 Bolfgang v. Stau:
- bing. 52. 155328/4, ref. 157020/4, Bubmig
- Schrent ju Robing. 53. 15544/4 ftarb 1563 Georg Schwalb.
- 54. 155410/s flarb 159110/t, Delchior
- v. Berfall.

- 31. 1525 /10 1538 Sebaftiau Bufc. | 55. 155520/2 ftarb 15743/, Sebaftian Lachenmaber.
  - 56. 155620/12 flarb 157611/12 3ohann Gaiemaber. 57. 155739/, ftarb 1586\*/, Beter Balts
  - 58. 15573/, ftarb 1571 3chann Refc.
  - 59. 155921/11, murbe 1565 meuchlinge ermorbet, Friebrich Butrich ju
  - Steg. 60. 156321/s ftarb 1575 Rafpar Stodel. 61. 1565t/, farb 161816/4 3ob. Bans
  - taleon Bronner ju Dablfelb. 62. 156916/4 depositus 1581 3chann
  - a Via 63. 1570 ref. 1572 Philipp Dobe:
  - reiner. 64. 1571 16/4 ftarb 160130/4 Chriftoph
  - p. Stanbinger an Turfenfelb. 65. 157427/14 ref. 15774/12 Gebaftian
  - Frang. 66. 15744/1, ftarb 160012/4 Gabriel p. Bart.
  - 67. 157528/12 ftarb 1584 10/4 Bern: barb Gifenreich ju Beilbach.
    - 68. 15778/, farb 16116/4 Mieranber Anborfer gu Riging. 69. 15774/, ref. 1586 Martin Thumb.
    - 70. 15774/; entfloh 158020/, Georg Burfel.
  - 71. 15807/; ref. 1586 Wuton Belfer. 72. 158010/10 ref. 158510/2 Unten Belfer.
    - 73. 158010/s ref. 158510/, Barthelma Schrent ju Roging.
    - 74. 158130/s ftarb 160722/10 Chris ftoph Langotter.
  - 75. 15817/12 ftarb 160722/10 Deinrich Rowolt.
  - 76. 15856/7 ref. 1585 3ch. Baptift Schöllenhammer.

- 77. 158510/, farb 161025/4 3afob | 90, 160327/, ref. 1611 Bariholma Gaishofer.
- 78, 158516/10 ref. 1587 Bolf Rarl v. Muggenthal.
- 79, 1585 ftarb 1589 3chann Baptift Schollenhamer Ilda vice,
- 80. 158630/, ref. 15975/3 Georg Tichs tel ju Tuging, wurbe Dome berr au Wreifing.
- 81. 15864/, ftarb 16251/, Bolfgang Raffner. 82. 15867/a ref. 1589 Lufas Rlofter:
- maber. 83, 1589 tef. 1594 Ulrich Sader.
- 84, 159117/, flarb 163318/, Beinrich Andlaus, ber Cobn bes Jafob Anslat von Gberebeim unb ber Johanna Loviacel v. Benble. Seine Meltern murben pon ber Ronigin Glifabeth ber fathos liften Religion megen gefans gen, und er gezwungen, aus feinem Baterlanbe England gu entflieben. 1604 murbe er Bropft gu Sabach und war auch Tulbedifcher Beneficiat bel U. E. Frau.
- 85. 159214/s ref. 161216/g Martin Ligfaly auf Afcholbing.
- 86. 159421/12 farb 160711/4 Bolfs gang Sannemann.
- 87. 159724/1 privatus 160611/10 30s bann Albert Bifder.
- 88. 1597 11/12 ftarb 164628/10 Chris floph v. Ligfals auf Onb.
- 89. 160016/1 ref. 1607 Chriftoph Bieh: ped auf Bubelepach u. Saim: haufen, Cohn bes Theobor Biebped, Bflegere ju Bfafe fenhofen; er wurbe Frangis, faner.

- Geig, murbe 16111 /. Rar: tbaufer.
- 91. 160723/12 ftarb 162225/11 Bolf Bilbelm v. Ribler auf 30: banniefirden.
- 92. 160711/1. ref. 1611 3ob. Chris flobh v. Bormarth auf Sobens burg, Cohn bes 3oh. Georg von Sorwarth , Bflegere gu Schwaben.
- 93. 160821/, ft. 16337/4 3ch. Bleior. 94. 160821/1, fl. 163430/1, Richard
- Bettenbed. 95. 161025/i ref. 161410/11 Wilhelm
- Morman v. Schonberg. 96. 161024/4 ref. 161310 /4 Friebrich
- Sammetmann. 97. 16115/a ftarb 1543 Rafp. Sirfche
- 98, 16134/, ftarb 163024/, Anton Daniel.
- 99. 16132/, res. 1618 Unt. Danbel. 100. 161321/a ftarb 162323/6 Anton
- Schreitenberger. 101. 161827/, ftarb 163417/4, Chris
- floph Rripp ju Freubened. 102. 161814/, ftarb 162416/1 3ohann
- Chriftoph Borl gu Farben. 103 1622 10/11 ftarb 1652 Ctephan v. Bigfala ju Runbect.
- 104. 16231/1. ftarb 164325/3 Ferbis nand Schwarg.
- 305, 162413/, ftarb 165121/4 Stephan Bogimager ju Thierberg.
- 306. 162514/4 ftarb 1631 3ch. Bolf: gang v. Bfaffenhanfen.
- 107. 163019/4 res. 163114/4 Chris ftoph Schrepf.
- 108. 16312/, res. 1643 Johann Uns ton Cattelberger.

- 109. 1631 1/10 res. 1652 Johann Dels chior Balthafar.
- 110, 16363/.. farb 16781/.. Bartholoma Schrent gu Robing. 111. 163921/, res. 164330/, Rafpar
- Sanfelber. 112. 163921/, flarb 165521, 3of.
- . Chriftoph Wampel. 113. 16403/, res. 1643. 3ch. Georg Reithorner bon Schelnach.
- 114. 164322/1 ftarb 1662 Frang be la Marche.
- 115, 164320/, Rarb 16514/. Rarl Gebbarb.
- 116. 164311/12 ftarb 16854/11 Rifos laus Golla.
- 117 164316/1, res. 167431/4 Georg 3faaf Oriner.
- 118. 164616/, ftarb 1649 Balfhafar Rammerloher.
- 119. 164831/1 res. 164622, Dr. Baul Rrieger, Bfarrer in Rofching, felt 1656 in Schmabbaufen. mo er 166411/, ftarb.
- 120. 164910/s res. 1658 3ch. Rons rab Berold in Bottingen.
- 121. 1651 /10 ftarb 1663 3cachim Bormarth ju Boffenhofen. 121. 16536/, res. 16693/4 Mieranber
- Sofer. 121a. 16534/, ftarb 16912/, Chriftoph
- Boger. 123. 165413/1 res. 16615/12 Ferbis
- nand Borl ju Batterftorf. 124. 16585/4 res. 166622/4, Muguftin Demalb Berolb.
- 125, 166128/4. ftarb 1713 30b. Ga. Reichmaber, Pfarrer gu Egs
- genfelben. 126. 166212/, ftarb 1680 Frang Un:
  - ton v. Daffet.

- 127. 166326/10 ftarb 1673 Georg Matthias Egermaper.
- 128. 166415/2 ftarb 1664 Frang Gas chenreiter.
- 129. 166429/4 res. 16994/4 3oh. v. Sanbiegell, Pfarrer gu Dis maring
- 130. 166616/1, res. 1673 Ferbinanb Simon v. Gugler , wurbe 3cfuit.
- 131. 16693/4 flarb 17047/4 Rupert Banbreis.
- 132. 167230/12 res. 1679 3chann Anton v. Gugler ju Beils
- hofen, bes Dbigen Bruber. 133. 167312/c ftarb 170922/1. 3obann
- Sigmund v. Ligfalg auf Afcholbing. 134. 1674 res. 1696 Leopolb von
- Rroned, wirb Dechant gu Banbebut. 135. 167810/1, res. 1688 Frang
  - Beter von Bampel farb 169412/4 ale Dompropft an Regeneburg.
- 136, 168025/4 res. 169020/4, Berns barb Bilbelm v. Leyben ftarb ale Dombert, unb Bropft ju Ct. Moris in Augeburg.
- 137. 168025/a flarb 1723 Frang Mate thias Suber, querft Bfarrer in Reiheim, bann Stabte pfarrer in Bafferburg, wirb 1701 fammt feinem Bruber, bem Bfleger bon Debring. geabelt.
- 138. 1685 res. 1692 Martin 3of. v. Comibauf Safeibach, murbe nicht Briefter und fpater Res gierunge:Math in Lanbebut.

- 139. 16851/12 ftarb 17074/2 Philipp Benno Ammann, Pfarrer gu Auffirchen an b. Malfach.
- 140. 168819/4 res. 1773 Joh. Ignag v. Manbel auf Deutenhofen, wirb Dechant ju Altotting.
- 141. 169124/, ftarb 1716 Cebaftian Ganbiner, Bfarrer gu Bins
- 142. 169327/2 flarb 174330/12 Frang Rafpar v. Brobreis.
- 143. 169523/, ftarb 174330/12 Johann Bilheim Greel
  144. 169910/, ftarb 174810/, Frang
- Schwegerle.
- 145. 170414 res. 1714 Mar Ferblnanb v. haned, wird Pfarrer und Brofeffor ber Controvers zu Ingofftabt.
- 146. 170916/16 res. 172413/6 Anten Rajetan v. Unertel wirb Pfarrer bei St. Peter, Bropft gu habach, ftarb 175316/6.
- 147. 172326/11 flarb 175019 4 306. Germann Borbrad aus Weftphalen.
- 148. 1710 1/7 res. 1720 Frang Ers harb v. Beingierl, wird Des hant ju Aliotting.
- 149. 171326, res. 174330/, Frang Unt. v. Maper gu Scherned, flirbt als Breifinglicher Des chant und Official 1760 1/12.
- 150. 17147/12 res. 1724 Joh. Georg Sagen, wird Dechani gu Altotting, flirbt 1764 gu Ingolftabt.
- 151. 1718<sup>16</sup>/<sub>s</sub> flarb 1755<sup>5</sup>/<sub>s</sub> Felir Marquart Krap zu Kieheim; er war in ben oriens talijchen Sprachen auffers

- orbentlich bewandert, und bes faß eine der schönsten Bis bilotheten, welche der damas lige Canonicus v. Bachiery faufte.
- 152. 17193/1 flarb 176824/3 3ofeph Glement von Barnabej.
- 153, 172020/3 ftarb 1737 Georg 3gnag von Reinbel.
- 154. 172430/, farb 175215/, Georg 3gnat v. Schiefl.
- 155. 173626/3 ftarb 175218/3 Albert Rajeian, Ascanius be Lar.
- 156. 173719/1 ftarb 175419/8 Abam
- 157. 174330/, Frang Grueber, Pfars rer ju Bud am Burgrain, wirb bann Pfarrer gu Obers fohring.
- 158. 1744\*/, flarb 1766\*/2 Joseph Leopold Anton v. Defele, Bruber bes berühmten Uns breas Felix v. Defele.
- 159. 174636/, ftarb 175026/, Baul Braunmuller.
  160. 17501/, 1782 Mar Ignag v.
- Bec.
  161. 175015/c flarb 17685/, Ignah Gertel, wurde auch Pfarrer
- bel St. Beter. 162. 175016/12 flarb 1764 Alois Abbon Leo v. Unextel.
- Abbon Sco v. Unertel. 163. 17522/5 flarb 176218/5 Joseph
- Andreas Dbermaper. 164, 175515/a ftarb 17748/10 Jofeph Anton Dofmann.
- 165. 17556/s res. 176818/s Joseph Mar von Feuri.
- 166, 175621/4 Jof. Rarl v. Delling. 167, 176419/4 Rahmund Pernart.
- 167. 17641%, Rahmund Bernart. 168. 1768 ftarb 179229/4 Deinrich

Braun, geboren 173217/3 ju Eroftberg, mar ber Cobn eines Badere, um bie Cous fen Baberne viel verbient.

169. 1768\*9/4 1803 Anton Mar v. Reinbel.

170. 176927/4 1782 Frang Xaber Benno v. Rreitmaper.

171. 177017/6 1782 Anton Rellmann.

172. 177214/1, res. 1777 Frang Xas per p. Mutfchelle . wurbe 1777 Propft gn Mattig: fofen, 1780 Bice: Bropft ju Mitotting, ftarb 181321/...

178. 177515/s flarb 18137/2 Philipp Anton v. Bueth auf Defen: borf ein befannter Belehrter.

174. 1791-1803 Muguftin 3ofeph v. Degen.

175. 1791 1803 Rarl v. Mangini. 176. 1791-1803 Moie Bolfgang Schmibt.

177. 1791-1803 Anten Dtt.

178, 1791-1803 Dar Jofeph Riein. 179, 1791 farb 18322/4 Bbilipp Bagnieri be la Barthe,

Malthefer Commentbur au Mham , R. Legationerath, Bropft an Beffenberg; er wurbe ber Erfte nach langer Beit, in ber von bartbifden Familien. Bruft in ber Rirche bei U. E. Frau in Dunden

begraben. 180, 1791 ftarb 180310/4 Chriftoph Dedelmann.

181, 1791 farb 18211/4 3ofebb Dardinger.

182, 1794 1803 3chann Repom. Schneiber.

183. 1795 1798 Fr. 3gnat Coneiber. 184. 1795 1795 Frang 3gnag bon Streber, Borftanb bee Dungfabinete, Director bee geiftlichen Rathes, wurbe 1821 24/ Beibbifchof von Freis fing, episcopus Birthensis in portibus 18227/41 Doms propft ju Freifing , ftagb 184124.

185. 1796 1798 3afob Anton Bartel. 186. 180027/5 farb 182915/3 Boreng v. Beftenrieber. Da bae Uns benten biefes vielverbienten Mannes une allen befannt, fo weife ich hier auf bas Monument, bas Baperne Bolt, fich felbft baburch eb: renb. ihm gefest.

187. 1803 Simon Gebaftian Rarges. 188. 1803 Maximue 3mhof.

### 24. Bigthume.

1. 12509/a @berbarb. 2, 125821/, 126323/4 Dietrich v. Bilbenftein.

3. 126527, @berharb.

4. 1266\*2', 128121/3 Bichnanb v. Guraeburg. 6, 1282 10/4 128719/4 Ulrich v. Ros

renmos.

Guraeburg.

"| 6. 129016/1 Seinrich v. Bilbenftein. 7. 129312/4 Ulrich v. Rorenmoe. X

8, 1295 1296 Bernher v. Rorts hofen. 9. 12972/, 1/1 Geinrich v. Mit-Aren:

bach. 10. 1298\*\*/1 1307\*4/2 Bichnanb v. 11. 131026/2 131220/3 Rubolf von | 20. 1344 Ulrich b. Banbt. Baslang.

12. 1315. Bacharlas von Sobentain. 13. 13171/, Beinrich ber Galer.

14. 13214/4 132516/4 Beinrich von Gumppenberg.

15. 1327 7/10 hermann bon Salbens berg.

16. 13266/s 132710/3 Beinrich ber Saler. 17. 132916/4 133620/3 Seinrich von

Gumbbenberg. 18. 1337\*7/1 133818/, Beinrich von

Saugenborf. 19. 1341 13455, Gilbebranb von Reuenburg.

21. 13461/, 13476/, Ulrich ber Scharb.

22. 135210/ Beinrich v. Enfolgrieb. 23. 135215/11 1353 Lubwig b. Banbt. 24. 1356 13602/g Degenharb ber

Bofer. 25. 136125/4 1373 Ronrab v. Freis

berg. 26. 137520/, 137625/2 Johann von

Mbeneberg. 27. 137630/, 1392 17/11 Otto von

Bingenau. 28. 139429/, - 1402 Ronrab bon Breifing.

### 25. Rentmeifter.

1. 144217/10-1451 Dewald Tuch: | 6. 1507% Bolfgang b. Langhofer. fenbaufer.

2. 1462 17/2 146719/4 3ch. Schmibs haufer.

3. 14655/s Sanne ber Stupf.

4. 147515/10 Ulrich ber Balber. 5. 147925/1 Sanne ber Bregel. 7. 152331/12 Thomas ber Salginger 8. 152727/15 Lienhard ber Gehringer.

9. 15377/4 Beorg ber Ditenhofer. 10. 154631/5 Georg b. Labermaper.

11. 155310/10 Chriftoph ber Rneus tinger.

### 26. Ctabt-Richter.

1. 125915/, 3erban.

2. 126327/, Beinrich v. Mu.

3. 12666/5 6/12 Bertholb. 4. 1272\*5/, Mibert.

5. 1279. Bertholb ber Bertel.

6. 12855/, Ronrab.

7. 12972/10 12995/2 Bartwich ber Blafped.

8. 13005/, Bertholb.

9. 130124, Bernher v. Morthofen. 10. 130927/11 134157/9 Ronr. b. Diener.

11. 1348\*\*/4 135720/3 3ohann von Rammerberg.

12. 13595/1 Ulrich b. Thorer.

13. 13626/4 Ulrich b. Raneheimer .-

14. 136211/10 136324/4 Ulrich ber Thorer. 15. 1364 136830/4 Ulrich ber Rands

beimer. 16. 137320/4 137500/, Ulrich ber

Stumpf. 16b. 137517/5 16/7 Bertholb ber Mws

fenhofer. 17. 237867/s Sanne ber Sobenfircher.

18. 137911/a Sanne ber Manlinger gu Schottlenesberg.

19. 13797/r 138031,10 Seinrich v. Gifolgrieb.

20. 138114/, Ulrich b. Bucher. 21. 13857/. 13874/. Ronrab ber Tauffirder.

22. 139020/a 139531/a Sand ber Thoter.

23. 1397 Sane ber Schilmat. 24. 1398-140211/4 Georg ber Detts

linger. 25, 140329/, 140523/, Sanne ber

holghabmer. 26. 14061/, 14121/, Ditto v. Rohrs

bach. 27. 141613/1, 142727/1, Grasmus

ber Sanfer. 28. 142811/3 143513/10 Ronrab v.

Galofftein. 29. 14363/., Chriftoph b. Abelghofer.

30, 143812/, 14419/12 Bilbelm von Schellenberg.

31. 14437/, 1459 Graemus b. Thorer. 32. 1461 1462\*2/, Sanne ber Sanf: ner.

33. 1463 Georg von Canbiesell. 34, 14653 /, Grharb b. Belhammer,

35. 1457\*/, Graemus ber Thorer. 36. 14677/, 24/10 Bebbarb ber Cebe boltfterfer.

37. 1470 147113/g Sigmund hirfchs quer.

38. 147321/2 147411/4 Georg ber Canbidgeller.

39. 1475 Georg b. Gufenhofer.

40. 147626/. 1482 Wilhelm b. Maris rainer. 41. 1482 - 1487 16 Demalb von

Beiche.

42. 1489 1490 14/12 Georg ber Gan: biegeller.

43. 1491 Gabriel b. Menborfer. 44. 1392 4494 Ambroe v. Freiberg.

45. 1494 1495 Chriftoph von Beiche. 46. 1496 1501 Sigmund v. Bauls

# 27. Stabt-Oberrichter. 1. 1501 15037/10 Chriftoph ber | 11. 1554 1559 Sanne Egib Cons

Lung. 2. 150423/a 150627/2 Stephan von 12, 1570 1574 Beremias Lauinger. haelang. 3. 1505 151221/12 Sigmund ber 14. 1583 Gebaftian Bibmann.

Miberftorfer. 4. 151414/2 152214/3 Balther von 16, 1588 1589 Bernbarb Ciden: Gumppenberg.

5. 1522 1527 Gimon Stettner. 6. 1527 152914 /. Bernbarb ber Sos

benfircher. 7. 15343/, Sanne v. Gumppenberg. 8. 153531/5 15401/2 Georg ber Dte

tenhofer. 9. 1541 1553 Chriftoph Rneutinger.

10. 15543/, 29/, Gigmund ber Sintersfircher.

flerf.

bernborfer. 13. 15746/, Bigulejue Bofer.

15. 158713 /4 Chriftoph Riembhover.

baufer.

17. 1592 Bernharb v. Barth.

18. 1594 Banne Schrenth. 19. 1601 Bigulejus Bibmann.

20. 1604 1629 Bernharb Rabler. 21. 1629 1634 Rubolph Ligfals.

22. 1634 1669 3afob Friebrich Sorl. 23. 1669 167914/, Friebrich Mlois

Sörl.

24. 1686 Janas Damian Barbier.

- 25. 1686 1696 3ofeph Dominicus | 29. 1742 1751 3ofeph Benno v. Rreits Reinbl.
- 26, 1696 1717 Mar 3ofeph pon Bachiery. 27. 1717 1724 Beremiae Bonaventura
- von Delling. 28. 1724 1742 Benno Ferbinanb Un: ton bon Reinbel.
- 30. 1751 1761 Rafpar Anton von Bech.
- 31. 1762 ftarb 178221/s Michael Mbam v. Bergmann.
- 32. 1783 Rarl Anton v. Barth. 33. 179119/s v. Spedner.

### 28. Raffner.

- 1. 12696/4. Friebrich.
- 2. 129626/4 Ronrab Dachauer.
- 3. 13096/, Beinrich.
- 4. 1342 Mrnolb b. Rammermeifter. 5. 13559/r 1359 Johann von Rams
- merbera. 6. 137719/, Seinrich b. Marftaller.
- 7. 138017/2 1382 Dito ber Giarge linger.
- 8. 13831/4 Ronrab ber Bauernveinbt.
- 9. 138710/2 hermann von Battens borf.
- 10. 1406 Bacharias b. Alerfped. 11. 1407 Matthias Genblinger.
- 12, 143625 /. Sanne ber Beilhamer.
- 13. 143822/4 Rafpar ber Bingerer. 14. 143916 /. Georg b. Bichler.
- 15. 144521/2 Sanne ber Weilhamer.
- 16. 14582/, Georg b. Fraffaufer.
- 17. 147220/7 Sanne b. Beilhammer. 18. 148517/4 ftarb 151416/ .. 3afob
- ber Thanner. 19. 1518 Beinrich von Geiboltftorf.

- 20. 1519 152824/1 Saimeram pon Frauenberg.
- 21. 152913/a 153910/, Ruprecht ber Stupf.
- 22. 1543\*1/s 1553 Bilbelm Ctods hamer.
- 23. 155512, 156410/7 Bartholoma ber Corenth.
- 24, 1568 1573 to/... @raemus ber Benbt.
- 25. 1575 1604 Rafpar von Berchen: felb.
- 26, 160519/, flarb 162029/10 Mis
- brecht v. Berchenfelb. 27, 1629 Biguleine Bibmann.
- 28. farb 1636 Balthafar Bibmann. 29. 1642 1655 Gunbadar v. Muets
- berg. 30. 167819/20 Balthafar Frante.
- 31. 168024/4 Rafpar von Berchenfelb. 32. 168916/11 169028/12 30f. 3g. v. Penben.

## 29. Stabt-Unterrichter. 1. 141020/a 14115/10 Ganne ber [

- Rreuger. 2. 1411 Ulrich ber Ungeraten.
- 3. 1423 142424/, Sanne ber Biefs fer.
- 4. 143126/, Ronrab b. Offermayer.
- 5. 143313/, 14571/10 Danne ber Ens belghaufer. 6. 155826/, 146216/, Demalb ber
  - Rughahmer. 7. 14636/3 14735/, Bilfelm ber
    - Golnhüter.

- 8. 14743/, 1477\*1/, Lubwia Barth.
- 9. 147813/1 148015/2 Gigmunb ber Gunther.
- 10. 14807/10 14961/10 Mifel. b. Fing. 11. 149824/7 15012/2 Georg ber Stubmaper.
- 12. 150121/6 26/10 Sigmund Cowarge
- 13. 15025/, 15237/a Bribrich ber @f. murm.
- 14. 1524 16 /, 29 /a Lienbarb ber Beiler. 15. 1525 te/, 152614/, Anbra ber Bernober.
- 16. 152731/4 15363/4 Antou Refcb.
- benreifer. 18. 157625/, 159270/, Simon Belix
- Scheibenreifer. 19. 1593 farb 164615/s 3ohann
- Dichael Manbel.

- 20. 164813/11 ft. 16604/4 Rafp. Marolb 21. 16601/, farb 168111/, Ambros Cartori.
- 22, 16822/a 16842/4, 3obann Baul Goginger.
- 23. 1687 ftarb 1690% Matthias Die: ronpmus Griel.
- 24. 1691 1700 Georg Feurl.
- 25. 1700-171425/, Chrift. Mnt. b. Bech. 26, 171927/, 1731 13/1, Dath. Sormann.
- 27. 173240/, 173910/, 3of. Mib. v. Bech. 28. 174031/, 174325/. Rafpat Wins
- ton von Bech. 29. 174518/, 174926/2 Johann Ale
- bert v. Maner. 17. 1538 10/10 15711/10 Simon Schei: 30. 17515/4 17569/9 Frang Rari v. Stolrner.
  - 31. 175719/c flarb 17827/1, 3ofeph 3gn. v. Mayer.
  - 32, 178330/., 179113/a Labielaus v. Stoirner.

# 30. Borftanbe bes Chitales jum bl. Geift.

- Schlet, beibe Bfleger bee Spitale. 130624 /so Rhuenrab Drachfel.
- 133816/s Runrab Freimanner, Seins rich Mancher;
- 130925/2 Lubwig Ruchel -131625/3 23/2 Margnant Drechfel,
- 131813/7 Beinrich Ribler, Lubwig Butrich , fammtlich Bfleger. 13302/s Lubwig Butrich, Ronrab Bolds
- wein, beibe Sochmeifter. 13436/1. 134826/, Jafob Fremmans ner, Sochmeifter, Gebert Gyban , Sausmeifter. Bon ba an beigen bie Borftanbe bes
- Spitales immer Soch meifter. 143215/3 145716/3 Lubwig Ribler, 135721/, Deinrich Maugel, ber

- 130125/, Dietleip Gulbein, Danhart | 13745/3 Seinrich Rubolf. 138021/4 Seinrich Butrich, Gabriel Ribler.
  - 127810 /. Dit. Corent, Gabr. Ribler. 1386\*/, 13943/ Babriel Ribler, Sane Rling.
  - 1394\*4/3 139730/7 - Lubwig Botfchner, ber altere.
  - 14045/3 141111/11 - @berharb Ditto. 141627/4 141931/12 - - Sane
  - Salmprecht. 14234/, 142815/4 Beter Rubolf, Bubs
  - mta Ribler.
  - 14304/, Lubwig Ribler, Matthias Schrent.
    - Bertholb 3wang.

- Rafpar Sunberipfunb. 150210/, 15165/4 - - Chriftoph Bedialer.
- 1521 Sane Rubolf. 1524 Sigmund Botfchner Danns Fenb.
- 1527 Sieron, Ribler, Sanne Saller. 1529 1538 Sanne Ligfalg - -
- 1540 1546 Gabriel Ribler -
- 1548 1549 - Beit €trobl. 1550 Cebaftian Ligfalg, Georg Roppler.
- 1551 Gabriel Ribler, Beit Strobl. 15576/4, 1566 Cebaftian Ligfala, Beorg Roppler.

1566 1568 - - Michael Changel.

- 1625 - Sanne Reinbel.
- 1638 1643 Max Riebler, 3chann Reibel.
- 1645 1652 - Baul Barftorfer. 165226/e Ferbinand Bort - -
- 1674 1680 Ferbinanb Ligfalg, Thos mas Branbhofer.
- 1691 Fribrich Erneft Ligfalg, Thomas
- Schwarzmann. 1696 Felir Dffinger, Frang Rier. 1677 Friebrich Grneft Ligfalg , Chris
- ftoph Defele. 1697 1699 Ferbinant Barth - -

## 31. Ronigliches Mililar-Rrantenbans (Lagareth).

Schon Churfurft Dar Emanuel batte bie Abficht, in Dunchen ein Militar-Lagareth, welches qualeich ale Invaliden . Anftalt bienen follte, ju errichten. Dagu nun forberte er eigenhanbig "ale ju eines Gott moblaefalligen Berfes Bermerung und Aufname" alle Stanbes-Berfonen gu einem willfurlichem Beitrage auf. Er felbft fpenbete 1000 Dufaten und bas nothige Solg (dat. 1696 im Lager bei Ath 13. Mug.), fein Bruber Joseph Clement, Churfurft von Roln 4000 fl. und 500,000 gebadene Steine aus bem Biegelftabl ju Berg am gaim bei Dunchen (Dat. 1696 Belblager bei Ath ben 19. Auguft), feine Gemablin Therefe aber fpenbete biegu 2000 fl. (Dat. 1696 Bruxelles le premier de Septembre).

Diefes Unternehmen murbe nicht ausgeführt, erft 1739, ale bie baverifchen Silfetruppen aus Ungarn Fieber und Brechruhr nach Saufe brachten, (bas Bolf nannte biefe Rranfheit Die Beft), errichtete man in ber beutigen Sfarvorftabt, ber fogenannten Raden, ein eignes Militar-Rrantenhaus, bas man bas Brechhaus nannte.

XXI.

Da nun biefes Saus nicht mehr ausreichte, fo erbaute Churfurft Dar Jojeph III. mit Beifteuer ber ganbftanbe bas beutige Militar-Rranfenbaus von Grund aus neu an ber beutigen Stelle, mo bamale ein Luftgarten gemefen. Gine Infchrift ober bem Gingang veremiat biefes:

"Nosocomium Aegroto Et Lacso Militi Munificentia Maximiliani Boiorum Ducis Et Electoris | Patriae Ordinibus Principis Exemplo Imitantibus A. Fundamentis Erectum A. D. M. DCCLXXVII.

Bifchof Lubmig Jofeph von Freifing weihte 177815/, ben Sochs altar, und bie beiben Seitenaltare. In biefem Jahre murbe (am 23. Cept.) bas Sanctissimum burch ben Dechant bei Gt. Beter Baron v. Reury feierlichft in Die St. Theflafirche übertragen. Bei biefer Belegenheit feuerte eine Batterie durfürftlicher Conftabler und Studfnechte, (horribile auditu nannte man bamale bie Artillerie). welche fich in ber Rabe aufgestellt, alfo fraftig, bag alle genfter bes neuen Spitales gerfprangen.

Bie nothwendig ein neues Rranfenhaus fur Militar burch bie nachfolgenden Umftande geworben, geht baraus berbor, bag man von ba aus im Monate December 1800 allein 126 frangofifche Golbaten (ignoti Galli fagt bas Sterbbuch) begrub. Das fcone Bochaltar-Gemalbe, Maria Beimfudung porftellenb, malte 1826 Berr Laver Glint.

## Raplane.

- 1. 175929/g 176329/g Johann Bapt. Riridenlauer. Branbner. 2. 17630/a 1797 Zaver Scharl. 10. 182115/s 182115/, Boreng Rars
- 3. 179721/9 1797 Fribrich Fras.
- 4. 179715/ farb 18029, 3cb. Ges
- baftian Daper. 5. 18024/, 1802 21/o 3ofeph Deg:
- 6. 18024/, 181010/, 3afob Buber.
- 7. 18104/11 181221/12 3gnag Baul Brantner.
- 8. 181312/1 181325/e Rafpar Maber.

- 9. 18135/, 182113/a 3gnag Baul
- baumer.
- 11. 182123/, 182130/10 Dichael Bergmann.
- 12. 18211/11 ftarb 18253/e Johann Bapt. Comib.
- 13. 1825-183710/11 Georg Urban Bacher.
- 14. 1837 10/11 1840 1, IR. Schinbler.
- 15. 18408/12-1858 @rneft Geif.

### Beilage.

Kirchliche Verhältnisse des hl. Geistspitales in München bis zum Austreten eigener Pfarrer, Wadeler Spende daselbst. Regesten hiezu.

Bor ben Thoren ber Stadt Munchen im Thate befand fich eine ber hi. Kandarina geweibte Kapelle, weiche stelleicht ätter als wie die Stadt Munchen felbs filt. Um em häufigen Treitum ber zissterlier zu bezegnen, bemerfe ich bier, daß diese Kapelle ober Kirche nicht in die hi. Geistliche ungewandet wurde, sondenn die fie nich wielte oder dem Spielat über eine Stiege sich heinen, um da gie ein chrendizigel übere bleibe bygantlissie auch Bauftyles, erft nach Transferirung des hi. Geist bestätelt dagan zur sehn das Transferirung des hi. Geist der Gingang zur sehnen das die fichen ist. Indental von der Eingang zur sehn das bem Tage als das hi. Kreuz ersunden umd erföhl wurde, wohnte Giner der regierenden Bürgermeister, angelson mit gosdeurer kette, dem Gostredbiens in der St. Kaudarinen-Kapelle bei. Dazu öffnete sich ihm eine Thüte, die das ganze Jahr hindurch für Zedermann versichtigen.

An blefer Kirche nun erbaute 1801 Hertog Lutwig ber Kelheimer ein Bilgerbaus und übergab bie Leitung besieben dem 1204 nen befäligten Augustiner-Orden de Sassin, wedder jur Kranfempfleg der fitimat war. Die Bersticher biefer Ordenshäufer biefen Praeceptores, Magistri, Meiler; die Gestlichen, wede de ie-Gestlorge in benstlichen verfaben, waren Wedpriefter, welche niemals mit der Vertwaltung sich befassen bursten, dassie aber auch nie unter dem Weisper des Haufel fanden, sondern unter der Gewalt bes Diecefanslissesse Vieles unter

<sup>1)</sup> hellot II. p. 231. Wer über bie besonderen Privilegien viese erwas Raberes miffen will, mag Leonbarde Geschichte von Memmingen p. 81 nachtefen.

ficht muß man festhalten, wenn man bie nachherigen Urfunden bes bi. Beificitales verfteben will.

Da mit junchementer Berbilerung ber jungen Sabet Mönden auch die Angald berer wache, welche in dem Wigerbaufe ihre Juffluch fuchten und auch fanden, so legte Herzeg Dio der Erlauchte 1263 ') den Grundfeln zu einem neuen Spitale und einer Kirche, welche zum Schleit schon 1267 vollender uns, so das Jugil Micander IV. Allen, welche zu übrem Besten Beiträge spenden wörten, Athläse verlich Jo. Musaemeilte wurde die aus die fichte 1266 's, unt Laetune Mitterlüch 126.

Bon großer Wichigleit für die Augustiner im Spitale ju Monden war die Busse Augst Urban IV. von 1262-1/4, worin der selbe unter andern bestimmte, daß die Seinn gede Spitales sir immer bei ihrem Orden verbeischen sollte, daß sie jeden Laien und Kertier, wedder sich aus der Welt zu ihnen flüchten wolle, ohne daß sie Semand darin beitren sollte, bei sich aussenden beispie Weren ihnen Prossis dagstegt, der diese ohne Willen der Obern das Spital nicht mehr verlässen. Immer bem Erpragel ibrer Morret justen kien und fehnen verlässen. Immer dem Erpragel ibrer Morret justen kien Willen steine neuen Kirchen und Kangelen erhaut werben. Die Wash eines nuren Dern soll immer den Verlässen allen zuselchen. Die Wash eines nuren Dern soll immer den Verlässen allen zuselchen.

<sup>1) 3</sup>ch folge bier ber Angabe bes Efalas Bippacher, Beftenrieber Beitrage II. p. 99 gegen Beichelbed II. p. 36, welcher bas 3ahr 1251 annimmt.

<sup>2)</sup> Bergmann p. 21.

<sup>3)</sup> Deichelbed H. p. 58. Bergmann p. 22

<sup>4)</sup> Urnbed in Pez thesaures III. p. 278.

<sup>5)</sup> Mon. beica XIX. p. 487.

ganglich; es follte bort ein eigener Bfarrer fein, beffen Ernennung bem Dagiftrate von Dunchen guftebe '). Des nachften Tages 1271'/,, murbe biefes ben Glaubigen in beuticher Sprache fund gemacht, Aur biefe Bewilligung foll bem Bifchofe zu Freifing auf ewig jabrlich 20 Bfb. Bachfes von bem Spitale bargebracht merben. Um feines anberen Rechtes ficher au fein, fuchte ber Deifter bes Spitales bie papftliche Beftatigung bieruber nach, melde er 127329/, 2) pon Gregor X. erlangte. 3)

Bergmann fagt (in feiner Ginleitung pag. 19), bag er feine weitere Runde babe, wie lange nach 1278 Die Muguftiner noch bas Spital ju Dunchen verwalteten. Er ging von ber irrigen Anficht aus, obwohl er flug genug mar, fie nicht ju außern, bag bie Muguftiner bee Spitales biefelben feien, welche bas 1294 neu errichtete Rlofter ihres Orbens in Dunden bezogen. Bergmanne Rachtreter aber fagen geraben. bag 1294 bie Auguftiner bas Spital jum bl. Beift in Dunchen perlaffen, um bas neue Rlofter ibres Orbens bafelbit zu begieben. 3ch habe bie Berichiebenheit beiber Orben bewiefen und bringe bier aus gebrudten und ungebrudten Urfunben ben Bemeis bei, bag bie Augustiner de Sassia noch 1330 bas Spital in Dunchen vermalteten.

Bergmann bringt in feiner Urfundenfammlung munberbarer Beife ') felbft ben Beweis, bag bie Anguftiner auch noch nach 1278 bas Spital vermaltet, bei, benn er felbft liefert bie Urfunben, in welchen noch 1298 Deifter und Bruber bee Spitales ju Dunden genannt werben 5) und von 1300, mo pon einer Capella St. Catharinae Ordinis St. Augustini Monachii bie Rebe ift. 6)

1279 bat ber oberfte Deifter polle Gewalt im Spitale ju Dun-

<sup>1)</sup> Bergmann p. 25, 26.

<sup>2)</sup> loco citato p. 26.

<sup>3)</sup> Reichelbed bat (II. p. 78) eine Urfunde Bifdof Ronrabs von Freifing vom 22. Jan. 1278, meide mortlid mit ber bom 24. Rovember 1271 übereinftimmt, meide Bergmann aber weislich nicht unter ben Original-liefunben, fonbern in ber Ginfeitung p. 19 abbruden ließ. Mir ideint es ein und biefelbe Urfunbe ju fein, benn Bergmann bat bas Datum "oput Monacum MCC LXXI. VIII Kalendis Dacembris", mabrent es bei Meidelbed "apad Monocum Calend. Decembris" lautet. Dir fceint es, bag man an Deichelbed eine bem Datum nad unrichtig gelefene Ropie überfenbere. Datte er zwei Urfunben von 1271 und 1278 erhalten, fo batte er ficher aud erftere mitgetheilt, mas aber nicht ber gall ift.

<sup>4)</sup> Das Erftaunen hierüber wird etwas geringer, wenn man bas öffentliche Bebeimniß weiß, bağ bir Urfunbenfamminng nicht von Bergmann, fonbern burd ben Chorheren von Rattenbuch Arfenius Rieb angefertigt murbe. 5) Bergmann Rr. 30, p. 33.

<sup>6)</sup> loce citate Nr. 24, p. 30,

cheu '). 218 Bruber und Deifter bes Spitale ericbeinen in Urfunben 1293 Illrid'), 1301 Mibredt'), 1306 Ronrab'), 130818/4 Mis brecht's), 130929/2, Ronrab 6), 131616/3 13/4 Sartmann 7), 131813/2 Ronrad von Bulad, ), 1330 Ulrich ber Rabfad'). Diefer ift ber Lette, welcher ale Bruber und Meifter bes Spitales ju Dunden vorfommt, alfo noch auf Borhandenfein eines Orbens binmeist, Balb banach icheinen bie Augustiner bas Spital in Dunden verlaffen zu haben und amar, wie bie Cage geht, fammtlich in ber Racht, fo bag ber Chorregent bei bl. Beift, ba bie Augustiner nicht mehr vorhanden maren, Die Soras mit ben Spitalern allein abhalten mußte.

Die nachfte Urfunde bee Spitales, worin überhaupt von Borftanben bie Rebe, ift von 1343 10), in ber aber feine Cour von Ginwirfung eines Beiftlichen ericheint. Inbeffen lenfte man boch bierin etwas ein, benn 1348 ") fommen neben Soche und Sausmeifter bes Spitales auch Berr Beinrich ber Chran und Berr Danfwarth, bie amei Raplane bee Spitales ju Dunchen ale Beugen por, Ge ift febr ju bebauern, bag bie Urfunden bes Spitales 30 Jahre binburch feine Runbe gaben, melche Stellung ben Brieftern bafelbft bei Bermaltung beffelben geworben. Daß es hierin fich gebeffert habe, gebt aus einer nicht jum Spitale gehörigen Urfunde von 1378 12) bervor, worin Sr. Beinrich von Sall, Pfleger und Sausmeifter bes Spitales, an ber Spite ber Sochmeifter beffeiben ftebt. Diefer Berr Beinrich, 1380 Raplan und Sausmeifter 13), und 1383 Raplan und Deifter bee Gpitales "), reverfirt fich Berr Ctephan ber Rubolfer, Raplan und Sausmeifter bee Spitales, por beffen Sochmeiftern 15). Es foll bier ale ein Guriofum nicht übergangen werben, baß 1410 eine Frau Dymuet als

<sup>1)</sup> Regesta mea Nr. 1.

<sup>2)</sup> thid. Nr. 3.

<sup>3)</sup> ibid, Nr. 4.

<sup>4)</sup> Ibid. Nr. 5. 5) Mon, boice XIII, p. 55.

<sup>6)</sup> Bld, XIX, p. 7.

<sup>7)</sup> ibid. XVIII, p. 84. Regesta Nr. 6. 8) Regesta Nr. 7. Men, belca XIX. p. 508.

<sup>9)</sup> Regesta Nr. 8.

<sup>10)</sup> ibid. Nr. 9.

<sup>11)</sup> thid. Nr. 10.

<sup>12)</sup> Regesta Nr. 11.

<sup>13)</sup> ibid, Nr. 12.

<sup>14)</sup> ibid. Nr. 13.

<sup>15)</sup> Ibid. Nr. 14b.

Meifterin bes Spitales vorfommt '). Aus bem bier Ungeführten wirb flar, warum gegen bie ausbrudliche Bestimmung bes Bifchofes Ronrab ju Freifing von 1271, bag bl. Geift nicht nur eine Bfarrei fein, fonbern auch eigene Bfarrer haben foll, feiner berfelben in ben vielen Urfunden bee Spitales vorfommt. Dem bl. Beiftorben mar mobl an ber Sache, aber nicht an ber Berfon gelegen. In ben Drbeusftatuten mar ausbrudlich beftimmt, bag ben Brieftern nie Untheil an ber Bermaltung guftebe. Wenn auch nun ber Raplan bie volle Berpflichtung eines Pfarrere batte, fo follte er boch nicht beffen Rechte, ja nicht einmal beffen Ramen baben. Wenn er feines Lebens iconfte Rrafte bem Gpitale geopfert, fo tonnte man ibn aus irgend einer Urfache entfernen, benn er follte fein Amt verwalten "ad annum vel ad annos, ad tempus modicum vel ad perpetuumat). Go lange alfo ber Orben an bem Spitale mar, blieb bie Stellung bes Raplans, auch menn er bie Dienfte eines Pfarrere verfah, unficher. Ale biefer bas Spital verlaffen, gelang es ben Brieftern anfange mit Dube, fich unter ben Beugen einen Blat ju erringen; bag es fpater bierin beffer geworben, baben mir gefeben. 3m 15ten Sabrbunberte nun murbe querft ein Bfarrer bei bl. Geift inveftirt, benn herr Sanne Gruber, Bfarrer zu bl. Geift, verpflichtet fich auch fur feine Rachfolger. 3) Bon ba an gebt bie Reihenfolge ber Bfarrer jum bl. Geift vollitanbia fort. ')

### Babeler Spenbe.

Burghard ber Wahler, Burger zu Mänden, und Halbel seine Jauffrau geben 1318 an das Spital zu Mänden eine ervige Gitt von 63 Blo. bl.,  $\gamma$ ) wovon biefet auch anderweitige Eitstungen aufgurchten hatte,  $\gamma$ ) ber Reft aber von 46 Bld. 3 $\beta$  bl. soll bem Spitale verblieben. Dassig 70m nan den Sunderslichen Lagfür soll nan den Sunderslichen fausen alle Wächen an einem siglischen Tage an Spital von Tod Min Johannistage zu Weishnachten soll man in dem Spitale eine Nachtzeit um 7 $\beta$  bl. antichten. Auch soll man an delem Tage um 3 $\gamma$  flo. Myself von Spital von 18 $\gamma$  mun 11 kl. sith, und den Armen geben.

<sup>1)</sup> Regesta Nr. 15.

<sup>2)</sup> Bergmann p. 26.

<sup>3)</sup> Regesta Nr. 16.

<sup>4)</sup> thie. Rr. 3 Reibenfolge ber Pfarrer bel bl. Beift.

<sup>5) 1814.</sup> Nr. 7.

<sup>6)</sup> Bas fie an bie Pfarrfirche gu U. 2. Frau bestimmt, unter Aubern 1/2 Pfb. bl. jur Communion, Bein in ber Marterwoche tr., ift Mon. botca XIL p. 508 ju lefen.

Diefes war ber Itsprung eines Gebrauches, ber mehrere Jahrbunderte sinderen in Minchen fortdauerte. Nachem ber Leite von ber Familie Badber in der Nacht des 1. Mai gestoden, sam biese Spruhe öffentlich an biefem Zage also flatt: Nachhem die Stadbutdern am 30. April in der Nacht 12 Uhr geschlagen, ritt von dem fil. Geschhofe aus ein Mann (das Pferd mußte immer ein Schimmen sien, dem ann 3. Hiefen in dertet, auf daß fie besto mehr lapperten) auf die Jaupunde. Er hatte num es an der auch der auch mehrer Schnüre mit Breten umfängend, und von der Hauptwache aus, oder doch venigskend von dem Plathe, wo selbe stät, jeden, der wolcher wie eine Stadt, jeden, der wolcher wie Veren ausschlieden, mit dem Auf-

3hr alt und junge leut

Behte jum hl. Geift, wo man bie Babler Bregen geit. Er ritt wieber im Spitale ein, wo man jebem arm ober reich,

beim bl. Geistbader, bis 12 Uhr Mittags unsonst Breben austheilte.
Diefe Svenbe, welche fraterbin nach bem Gebeilauten Morgens

flatt fand, war vie Luft und Freude der alten und jungen Rinder ber guten Stadt Münden. Ich entfelte von Mannern, iche meifen davon liegen schon im Gerach, gehört, mit wederem Begnügen fie dem flappernden Schimmel nachgelausen, um eine Brebe zu erhalchen. Diefer Gebrauch fand das leztemal 1801 flatt, wo das Publicumen von Schimmelteiter, der nach dem jus cassareum teine Nochmen vorlete zu vertheilen hatte; vom Pferbe rif, worauf die gange Spende ausgeschoen wurde. I Gin Genätte am Allafond ber bl. Gesiftliede verewigt noch

heute biefe Spende, Reiter und Schimmel. Der haudige Cherregent bei hi. Geift, Riefer, welcher als Anade den Breben mit Bergnügen nachgelaufen, ließ für eine Perion biefen Gebrauch nicht ertölichen; fo lange er tebte, vertheilte er am 1. Mai allen benen beim Chore Beschäftigien große Breben.

<sup>1)</sup> Mündner Taglatt 1803 p. 835.

### Regesta

### bisher noch nicht bekannter Mrkunden,

bas Beiligengeiftspltal betreffenb.

1) Chuntad ber Gerbard, Burger zu Mönden, verschaff an vos Spital zu Mönden und bessin obersten Ressetz 3 haft zu Milbertebosten, der eine kommt von seinem Bater, der andere von ihm. Seigert die Stadt Münden. Jeugen herr Bereitob der Borel, Richer wulldingen, Gerr Gighard und herr Konnad die Sentilinger Gefrüher, Konnad Schrench, Jeintick Schrench, Delitick Hoffer, Dulb der Pfatter, der Landbutter, Bruber Heinige, Erbard der Greinge, Erbard der Gerbard, Gefinsch, Erbard der Gefrüher, Gefrahd der Gerbard, Gefinsch, Erbard der Gefraher, Gefrahd der Gerbard, Gefinsch, Erbard der Gerbard der Gerbard

2) Konrab dietus de Frondoven, Muşcer ju Münden, gibt fein haus weich dem die Allen zu Münden, meddes ihm E. der Klütung als Ausbieter feiner Zochter gegeben, dem Gekbard Oblier, met der Klütung als Ausbietes, der wer nach ihm diese Haus die Ausstellung der Ausstellung

3) Muber Ultich, Melfer bes Spielets zu Minden, betennt, bes fort Ultich ber Liftenna nn bas Spiele feinen Sof zu Nommolbforf, ben er von Bernber bem Ainlinger gefault meter ber Beingung geschent, bog ber Meister bes Spieles ber Armen 2 Mabheiten aubrichte. Eine an feinem Ebrentag, bie andere am Pfingstigage. Es foll auch ber Angalen bes Spieles feiner Eltern, Werenber und Anneh, um heiner Jouoffrau Hilter gebenten. Dat, 1293 an Machieus Hend (\*\*/),

4) Bruber Albrecht ber Meister, Dietleip Guldner, Manhart Schiet, Bfleger des Spitales ju München, befeinnen, baß ihnen Ludwig Chuchel, Burger ju München, 71/, 28ftd. bl. ju dem Kaufe des Hofes in Gefelote um 5 B dl. Gult gegeben. Dafür baben sie ibm telig gegeben 1/2 and dem Haufe ih dem Aale, dei dem Maltpach Gebaude, das einstens Gerfried des Beken war, und
biefer an das Spital gegeben. Nuch dade der Gundel diefe 5 st. Gült dem Spital gegeben, das man dem Armen davon am Agnetag eine Mahfeit ausbriche. Eiger die Eable
Wünden. 3. Gerr Heinrich, Zechant dei St. Beter, Maister
Martin darifich Dat. 1301 am Astole Saach

- 4b) Churtab von Balbrun, der Herzoge in Bayern Truchse, ver faufe um 25 AP. d. b. eme Pietole zu Mindern seinen Sof zu Herzoge der Bereich der Bereich der Bereich zu Geschein, Stabe richter zu Minden. Cheurab und Munde die freimann. Sigbart Sentlinger, Marquart Schut, Churtad Chinger, Masser Martin der E. Leter. Das sig effecher, de Brucer Minder Marine bis E. Leter. Das sig effecher, de Brucer Minder Mariner, Dietleis Guldein und Vanhart Schiet Minger bedeichte Schiede waren. Das 1301 am Arbeid Zade.
  - 5) Bruber Chuntal Massifer, Obetteip Gulbein, Chuntal Dräckel, Pischer vos Spielde au Münden, defennen, boß Chuntal ver Sin, Burger zu Minden, ihnen gegeben habe 22%, Pho. bl. M., an ten Soß zu Scigharthyrun und ben baug achörigen Zichent, und an den Soß und Zichert zu Arching. Darfür soll man ben Artens Z Wahlzeiten balten, am Georg, Bartssolsmäl und Beihnachts Zage, iede Massigeit soll 5 gl. Obl. gelten. 3. herr hörnird, Exchant bel Et. Merr, heinrich Exchant h
- 6) Bruber Sartmann, Maister, Marquart Prächfel, Pfleger bes Spiales au Münden, hefnung, hoß ihnen ginnich ber Röbilinger, Burger zu Münden, leinen hoß zu Centling und 22/1, 28/10. b. ban gegeben babe. Daßte follen is bezahlen jährlich 18 β bl. zu einem Jahrtage (um Biund) für felm fabrilich 18 β bl. zu einem Jahrtage (um Biund) für felm Sauthfau Saimbig sel. umb einem Jahrtag (am Gallustage) für ihn selbit. 3. Diestein Gubernech, Ghunran Ghrave, Affreide Gehümuffelt, Seinnich Absenderer, Affreidaus Seinerth, Chumrat ber Schollenber zu München. Dal. 1316 am Sonntag ver Biund (\*/h).

- 8) Bruber Ulrich Rablach Meifer, Ludwigf Pubreich, Sonnab Bolchwein, Sodmeifer best Spiatels un München, bekennen, bos fie ichubig irven zu geden den Sichen auf dem Gelden gibritik ab 90 fl. von dem Dietletin in ben Talet; b) 80 dl. von dem Möhlinger; c) 30 dl. von Dietmar dem Fricker, aus beffen ganfe im Talet; d) 80 dl. von Meiner Hornab dem Pulacher; c) 30 dl. von flüger von Mittenwald; f) 30 dl. von indem Garten der de Bertolk fütterer gereien. 3. herr herr mann von Kelfalm, herr hertichte der Spray, Kaplane im Spiate. Da. 1330 am Rablurga Tage (1/2).
- 9) Salob Aremanner, Sochmeiler, Erel, Sausmeilter be Spielale ju Minden, befrance, baß fie schubig seren 2 Michen ju Geffing, jährlich 2 Pfr. bl. ju 2 Mahltetine ben Armen bes Spialeck am Matchies and Natchies and Parchientage denigherbage) ba ihnen hierzu Lubvig. umb Heinrich bie zwei Anglein hierzu Lubvig. am Heinrich bie zwei Anglein hierzu Lubvig. am Schutz der der fie zum Anflaufe ber Mähler in Gleiffing vertwentet. Auch habe Eudwig der Gublein ichnem Sohn Arbeiten 30 Mrb. die Leichneit beiten follen fie bafür mit Koft und Gewand bedalten, ihnen aber nach voffen Toden ein Gebreite, Spiernich Sauben, Gerbarten Wälsfiehre bei geschweren Rathes zu München. Dat. 1343 Mondag nach Altelaus (16 Leich 17 Leichneit Sauben, Gerbarten Wälsfiehre bei geschweren Rathes zu München. Dat. 1343 Mondag nach Altelaus (16).
- 10) Heinrich ber Ilebrader, Burger zu Manchen, verzichtet gegen bas Spital zu München auf bie Hote zu Reuhaufen, bie zuvor sein Leibzgebing gewesen, gegen 60 bl., die er bem Spitale alle Jahre bavon gab. 3. Jalob Freymanner, Hodmelther, Getaf Gheber, Housemeiter, herr heinrich ber Ekray, herr Dantwarth, die Zupläne be Spitales zu München. Dat. 1348 am Et Mnnatage ("1").
- 11) Heinrich von Sall, Mitger und hausbneifter, Mitchas Schreift, Gabriel Rüber, Schouliefter des Spielacks ju Minchen vertaufen dem Hand des Friedelins Sohne von Immünfter /, Ph. d. und 8 Wegen Noden, jährlicher Gill und derm Algan glänighaufen, Pläffenbefer Geriches. Darum haben fie von dem hiftgut, Burger ju Minchen, für ihr Spiela einen höfe zu Sentling erfault. Datz 1378 Mondong vor Bonfrag (11),

nun überlaffen bem Spitale ben obigen Hof ju Aering gangich, erhalten aber Mantel und Schleter, und bie verfetzet 2 U. d., guruf. Siegler Lienhard ber Salmborter zu Aan und Stephan Salmborter zu Arting. 3. herr Heinrich Püttich und Gabriel Ribler. Dat. 1880 am Thomaston

- 18), Konrab ber Bauerweint, der Herzoge von Bopern Kafter und Kaftentider zu Mändere, wer ihm sing Llo der Wisspmüller auf der Miller Recht, doß er von Mitere der zu inden dobe Raumleit auch dem Bache zu Leubech, durch des Spitales zu Minchen Anger, zu seiner Midle genannt die Wagnmüller bei Spitales zu Wit; den unn der Wagnmüller siehen Allga nicht bewein dennte, so wurde er abgroeiten. Jeugen Gobtel Ribler: Manifend Sentlinger, Johann Milberech, est geschwere nen Ausges zu Minchen, Konrad Kangir, des Afcheres ran Buchs, Friedich Sampeger, Manhart Samptiller, Tab Ruchs, Friedich Sampeger, Mahpart Sammüller, Dat. 1388 Kreibban nach Michel (1/4).
- 14a) Janne ber Bullercht, Bürger zu Münden, scheift an bas Spital beließt sienen Spital beließt sienen Spital beließt sienen Spital beließt sienen berzum am Et. Johann ber Auffers Eage ben Mirnen eine Malbeit anticker, welche 10 lange Schillinge bl. fostet. Dat. 1356 Sonntag Misericordiss (V).
- 14b) Stephan, ber Rubolfen Raplan und Sausmeister, Gabriel Ribler, Sanns Kling, Hochmeister bes Spitales ju Manchen reverstren fich über obige Stiftung. Dat. 1886 Sonntag Jubilate (11/4).
  - 150 Gebriel Riebter, Gerefond Det, Sochmeifter und Pfleger bes Spitales ju Minchen verlaufen frau Dyemt, Meifterin bes Spitales ju Minchen, 2 fl. erwigen Gelves, aus bem Jaufe ber Kinder Liendard bes Jimmermann, in ber imner Stady, il. 2. Frauen Pfarr, in ber Dienesgaffe, weiden Jamein bes Wölfels und Purfbart bes Salgienbers Jäufern gelegen. And hieren Zobe follen biefe 2 fl. zu einer Madhgirt für bie Armen im Spitale verwendet werben. Dat. 1410 am Subenttage.

### H.

## Arfacius Seebofer, Burgerofohn aus Manden,

der erfte Theilnehmer an den Reformationebewegungen in Babern.

Eine biographische Skizze.

Als Beitrag gur Jubilanmsfeier der Stadt Munchen mitgetheilt

> Dr. Theodor Wiebemann, I. Cooperator in Aibling.

#### Bormort.

In jenen fitemischen Zeiten, in benem auf ber Disputation gut eleipig wei beutsche Bauernischen, Dr. Johann Sch und Dr. Martin Luther, zwei Meimungde-Eenbengen reprasentieren, bie, wie damals. so noch heute die Weiter entweien, war ein Bürgerbsch aus München, Machalle bei Belt entweien, war ein Bürgerbsch aus München, Machalle bei der eine Belter bereiff, und beffen Leftenfemmann auf verbritten fusfer. Butberd erzeiff, und der den beffen Leftenfemmann zu verbritten fusfer.

Co moge auch Arfactus Geehofer wieder aufleben und in feinen Lebensichtidfalen feiner Baterftabt ben Gludwunsch jur fiebenhundertjabrigen Jubilaumsfeier barbringen.

Arfacius Seehofer, geboren in Munchen, murbe von feinem Bater Rafpar Seehofer nach Ingolftabt jum Stubiren gefenbet. Ale er fich bort eine Zeit lang aufgehalten, begab er fich auf die Hochschule Wittenberg, wo er bald mit ben Lehrfagen ber Reformatoren verstraut murbe.

Richt zufrieden beigen beigupflichen und fie als Glaubensnurm anzuerfannen, suchte er selben auch Anhanger zu verschaffen und schrieben benehrer Briefe an seine Ferunde und Bekannte in Manchen. 3mei biefer Briefe sind noch vorhanden. In dem einen (Wittenberg, 4. 3anuar 1822) suchte er auf die bl. Schrift gestügt, zu beweisen, baß ber Glaube allein zur Seligfeit genüge, und in dem zweiten (vom gleichem Datum), daß es dem Menschen an freiem Willen gebreche.

Bei ber Radtfebr von Wittenberg bielt er sich mit einigen feiner Landsleute in Rürnberg und Ingossab auf und ließ überall.
Spuren seiner neuen religisien Gessenwage siden. In Ingosssab er sich Anfangs für einen doverischen Haupmann aus. Alle er unt einigen Schwaden einen Seriei batte, wourbe er einige Tage ind Gestängnis geseht, und dann mit der Erinnerung entlassen, dag man ihn des Ausperische Velligenstams verdäcktig sinde, und dass er ich in jesische auf das davertische Velligenstamst beschäden mit der fenten ihn. Alle er Magister werben wollte, sagte ihm Dr. Johann Ed die Ertheilung beier Wäche nur unter der Bedingung ju, das er einen Esh die, den luthertischen Lehren nicht anzuhängen. Daß er diesen Sich geleiset, läß ist aus dem Umstand schließen, weil er das Magisterium erhötet.

Er 1as nur Ergefe mit mor über bie Briefe bes Kopfete Pautud und gab vor, baß er hierin ben hi. Athanassus jum fichrer bade. Allein bei nährer Jusummenbaltung feiner Erfärung umb ver Schiftten Mclanchisons samb es fich bald, baß er sich gang an biefen bielt, baß er ihn nur verengere ober erweitere, und bessen Ibben unter feinem Ramen an seine Schiffer verfaust.

 wortete: In hinficht auf ben erften Cat mußte er fich bebenken, ben aweiten aber halte er für wahr.

Aun wurde beschlichten, Sechofer ju einem Eide anzuhalten, das ein iben Artert geben wollte. Deifen ju Holge ging er auch vieltlich dahin; jugleich wurden ihm die Schlüffel von feiner Wohnung abgenommen und eine Committifun zusammengeschet, wecke die Giffelten ten bed Arterfanten beschrieb, auführe ein Immanta versätze, und sich jugleich umfah, ob sie in desse Buddern und Schriften von Luthers Setristen nichts wettere aufstich

Wirftich wurde ihre Hoffmung nicht getäuscht; fie fliesen indefen Wohnung auf Schriften, die ibm von Wittenberg aus überschicht worden waren, ferner auf Seife, worin er von Luthers mindlichen Bortrag vieles aufgezeichnet hatte, überbieß auf eine große Menge Buder, welche jene Argerei im Schup nahmen. Me beise Schriften wurden in Beiseldag genommen und dem Rectorate überliefen.

Alls sich nun das Gericht von seiner Berhaftung in der Stadt verbreitet hatte, stellten sich bessen Anvervandte vor den alabenischen Senat, namentlich Egibius Rieberer, ein Abotheter, Johann Scheubl und Wieberer, ein Apotheter, Johann Scheubl und Wolfgang Steinauer, Würger von Ingosstate, ihnen die Ursache der Berhaftung zu erössen. Diese geschaten burch den Jirch. Die Franz Burthard. Run begebte Kiederer die Spississung damit man von Sechofer stellt diere die Verlagen der die

Die aufgefundenen Schriften und Papiere Seehofers wurden sammt und sonders der theologischen Facultät übergeben, damit fie bieselben prufe, und bann in dem afademischen Senate barüber Ber ticht erftatten sollte.

Diefe hob folgende fiebengehn Gape ale irrig aus:

1) bag ber Glaube allein zu bes Menfchen Rechtfertigung genugfam fei;

Binter, Gefcichte ber Schidfale ber evangetifchen Lebre in und burch Bapern. Danden 1809, L S. 100-104.

- 2) baß Gottes Gerechtigfeit von ber Art fel, baß fie Gott gurechne ohne Rudficht auf bie Berte;
- 3) bag ber Denfc bie Rechtfertigung mit feines Berfes Berbienft erlangen moge;
- 4) baß Gott allein rechtfertige, wenn er feinen Geift in und gleßt ohne unfere Wirfung;
- 5) baß feine Soffnung auf mas immer fur Berfe gu feben fei;
- 6) baß es unmöglich fet, baß ber Glaube ohne gute Fruchte bleibe:
- 7) wenn bie Schrift fagt, ber Lohn werbe um bie Werte gegehen, fo foll man verfteben, man werbe burch ben Glauben felig;
- 8) daß jene, welche fich unterftehen mit Werfen gerechtfertiget guwerben, nicht auf ben Felfen, sonbern auf Sanb bauen; 9) bag man in ber Kirche Niemanben glauben foll, er bringe
- bann bas gewiffe Wort Gottes;
- 10) bag man in ber Rirche Richts thun noch lehren foll, bann was ber herr gewiß gelehrt und befohlen habe;
- 11) baß es einem Bischofe nicht gezieme, etwas Anberes benn Gottes Bort zu lehren; 12) biefenigen seien Bischöfe, welche bas Bort Gottes lehren;
- 13) daß ein Mann, der sich von seinem Weibe scheinen läßt, Macht hade, eine Andere zu nehmen, deggleichen, daß daß geschiedene Weib sich einem Andern verheirathen möge, es sei benn, man wolle es dem wehren, der an der ersten Ehrscheide
  - ung ichulbig fei; 14) bag man nicht ichworen foll, benn um Gottes Ehre und bes Radbien Roth willen;
- 15) baß es nicht ziemlich fei, zeitlicher Guter willen zu fchworen;
- 16) bag bas mofaliche Gefes von bem Menichen Etwas forbere, bas er nicht halten moge;
- 17) daß bas Evangelium Chrifti nicht im Geifte, sobrent im Buchfluden ich wiber Et. Bauli Lebre, ber do pricht 2. Cor-3: Der Buchflade iddett i der Geift aber macht lebendig, und versteht dassisch und den Buchfladen Moss

<sup>1)</sup> Die ein Epfelliche Trom bes Molel in Bovern barch fren, in Gelicher forifit, wolgegrandenn Gendeliche, die boben foul zu Ingufflat, vomb das fir epuen Eugepflichen Jängling, zu wherespreiqung bes wort Gottes, betrangt baben, finglie. Much polignet

Mun wurden Sechofers Bücher und Schriften noch ben ausgebobenen triegen Schen an dem Herzog abgefeindet und an benfelben vie Bitte geftelt, die hobe Schule dei firen bergedrachen Freitelten zu belaffen, und zu gestuten, doß sie siehst gegen dem Bestagen wis gebührende Eirafe vornehme und de Lindrecklid vor den tuskerischen Breitelten betrackt. Herzog Wiltend dagegen willigte in diese Bitte nicht ein, sondern beschal am Mittwoch nach seumplosin Maries Virginis 1828 bem Genate, den Angestagten wohl zu vertwadern, und mit der Sirafe nicht vorzulchreiten, sondern worber zu berichten, wie und mit med Maag man zu strafen vorhabe, und dann erst werde bie Entsschiedung solgen. Der Antrag, welchen die dode Schule in bleier Hinstell und solgende Bresse fielden die hobe Schule in bleier Hinstell an den Herzog stellte, beschränkte sich auf solgende Muntsel

- 1) Seehofer folle feine lutherifchen Lehren in gemeiner Univerfitates Berfammlung wiberrufen ;
- einen Eib ichwören, bag er fünftig ben lutherischen Irrthumern nicht anhangen, sonbern fich ben Manbaten Cr. papellichen heiligkeit, Er. fais. Majeftät und bes bayer. Herzogs gemäß betragen, und
- 3) in ein versperries reformirtes Klofter in Bayern, bas ihm ber Gergog anweifen wurde, geben und fich baraus ohne Befehl und Begnabigung nicht begeben wolle.

Diefen Berigt begiettet Lembard v. Ed mit einem Gutachten, in welchem er für eine Etrafe fich aussprach, weit ausserben in Ingostadt oden Immelie Bengagge lutherischen Bobeiten entlieben buffet; beantragte aber, daß beie Strafe nicht ber Universität über-noffen werde, weit Sercheffe gemäß ber Universität über-noffen werde, weit Sercheffe gemäß ber Universitätischer bem Biicho von Ethfalbe iberantwortet werden mößte, wogte er nicht torthen fanne, wohl aber finde er bie von ber Universität vorgefchlagene Strafe ben geftlichen Rechten gemäß, und weder ben Bernandten nach beiten fanne, tellige, benn ber herzog tonne ja ben Berunbelten nach Beitehen nach Beitehen frelaffen.

In einem Erlage (dat. Manchen am Montag uach Auguftini 1523) befätigte ber herzog ben Borichlag ber Universität, wies See-hofer bas Rlofter Ettal an, und befahl ihm, fich ohne Abforberung

hernach die artidet, so Magister Arjacius Sehoffer von München burch die Dobenschul gu Ingustlab bereit am abent bungte Francen geburt necht verlappen nibercunffen vob verwerffen hat. Actam Ingolfbat 1623. Gebruckt zu Jwildow. 4. (Gon "Argula vonn Grundach, gen gebern von Chauff-")

ober Befehl nicht gu entfernen, und im Rlofter Richts gu fagen ober gu reben, noch lutherifche Gefinnungen gu verrathen.

Bu gleicher Zeiterging auch ein Befol an ben Prolaten von Sital ab, in weichem biefen von bem Bergeben Sechofers und von ben bergen und ihm augertagen wurch, "benfelben aufgunchmen, ibn vermöge feines Eibes bis auf weiteren Befold bes heriogas pu verwahren, ibm glemiche Lefterung Effens und Trindens mitheilen zu lassen und Bericht ur erftatten, wenn er weiter Spuren ber lutheiligen Lebre zeigen würde").

Als ber lanbesherrliche Befehl von Dunchen eintraf, bielt man eine Blenarfeifion, um ju überlegen, wie ber Act ber Biberrufung Seehofere feierlich begangen werben follte. Der Schluß ging babin, erft beffen Bermanbte . ben Apotheter Egibius Rieberer und Bolf. gang Steinauer, porgurufen und von ihnen eine Burgichaft von 1000 fl. ju forbern, bag Geehofer, wenn er in bie Freiheit gefest, fich por bem afabemifchen Cenate ftellen, ober Die ihm aufgelegten Bebingniffe erfullen murbe, auf blofes Berlangen bes Rectors, felbft unverzuglich in ben Rerfer grudfebren und fich wieber einsperren laffen wollte. Da bie Anpermanten feinen Unftand batten, für ibn Burafchaft guleiften, fo murbe biefelbe aufgefest, wie nicht minber ein Giderbeitebrief fur ben Rurften, in meldem Geehofer befennen mufite, baf er ale Ueberireter ber Bulle Er. papfil. Beiligfeit, ber faif. und baper. Epicte gar mohl verbient batte, bem Bifchofe von Gichftabt ausgeliefert ju werben, bag er aber aus Onaben babin angehalten werbe, feine Rebler bemuthig au befennen, ju miberrufen, und fich ine Rlofter zu begeben, bag er biefem allem nicht nur treulich nachfommen, fonbern auch bas Befangnif, und mas ibm barüber begegnete, meber an Baverne Rurften, noch an Land und Leuten rachen wolle. Diefe Caution fomie ber Giderbeitebrief murben von bem Univerfitate-Rotar Geehofern in Begenwart feiner Bermanbten vorgelefen und auf fein Bitten von bem Eblen von Sanbigell befiegelt ?).

Am 7. Sp.t. (1823) versammelte fich nun die gange Universität im Saale bes alten Collegiums, und nachdem man sowohl die Caution als den Sicherheitsbeief in die Hinde ver veier Commissarien überliefert datte, wurde Sechofer aus dem Arrier entlassen, und in den Saal gestührt, wo er die untert Annagt bestige,

<sup>1)</sup> Binter, c. L. C. 108-110.

<sup>2)</sup> Binter, c. 1. 6. 110 seq.

Run las ber Rotar ber hohen Schule Die fraglichen fiebengehn Artifel öffentlich und mit erhobener Stimme ab, bann leiftete Seehofer folgenden Biberruf:

3d Arfacius Cehoffer von Dunchen, ber freben funft meifter Schwere auff bas beplig Guangelio bas ich in meinen benben hab, onnb befenn mit bofer fcbroffe, fo ich mit meiner engener band gefcbryben bab, pub mit meinem felbe mund por euch berren Rector und Rethe und gemeiner bobenicul ber toblichen univerfitet gu Ingoldftat, bremit ing ond auffprich, Biewol ich bievor mit frenelicher. falfcher, preiger ber Butberiichen feberen verbacht und manigfaltig befledt gemefen bin, bas ich bie in mania meg, mit leeren ichrepben und verfechten aufgebrent und meines vermugens geteuticht bab befie balb ich bann in ber obgemelten, meines beren Rector und Rethe ber vniverfitet gefentnus tommen byn, vnub ein ftraff (wie bann bieß nach gemeinen rechten ben verfechtern ber febereven, auffgelegt werben foll) verichult bet, hab ich boch ben benfelben auß fonberer befelch und gnediger handlung, ber burchleuchtigen bochgebornenn Gurften vnb berren, berren Bulbelm und berrn Lubwigt, gebrubere Pfalbgraue ben Renn zc. bie genabt erlangt, be folde ernftiiche ftraff gegen mir ab pno bou gestelt ift morben, alfo bas iche pekunde follt bemuttig. lich befennen pund widerruffen. Sierauff fo befenne ich biemit, bas alles fomit in meinen Lectionen burch mich auß ben fcbrufften Bbilipe Delanchtone gelefen, auch fonft burch mich geredt vund gefchryben, bnb po bieuor burch ben notarien gemeiner univerfitet gelefen, ein recht erpfeberen und buberen fen, bas ich auch berfelben allen, wie von Bebftifcher benligfent Repferlicher Daieftat vnnb boch genannten meines genebigen berren, verboten ift, nymer anhangen ober gebrauchen fonber ale einem frommen Chriften molgufteet, alles basienia fo bie beplig Romifc driftlich firch bie beiligen Concitia georbnet pnb gefat baben, ond burch ein erbarn Chriftlichen brauch angenommen ift worben, halten wolle, und mich mit meinem felbe lepb in bas Clofter Ettal ftellen, barang on fonber beuelhe onfere genedigen beren nicht fommen auch ber enbe, fenn gutherifch lefen noch aufgeben wolle, bas helff mir got ber almechtig ').

Bei biefer Gelegenheit hielt ber Decan ber philofophifchen Facultat Anton Braun in einer befonbere bagu veranstalteten Berfammlung

<sup>1)</sup> Be ein Chrifillde fram bes abels . . . bie bobenfoul ju Ingolofiat . . . ftraffet u. l.

eine Rebe an bie Magifter ber freien Runfte, in ber er fie ermahnte, Luthers Reuerungen gu flieben.

Seehofer fam nun wirflich in bas Alofter Ettal, feine Schuler Johann Leuft, Johann Santweber von Lambschut und Joh, Simmerlein von Freising, nebst noch neun andern, wurden mit Career bestraft und mußtell einig ber lutherischen Reuerung abschwören 1).

Fitt Sechofer traten auf die befannte Argula von Grumbach') und Luther. Megula wurf der Universität in ihrem Sendichreiben vor, fie batte Sechofer durch Androchen des Berbrennens jum Wiberrufe gezwungen; allein die Brofessoren Marstaller und Appell erflätzert im Namen ber hoofschule beife als eine Inwadrbeit und Berklaumdung). Luther verlägte die grobe Schrift: Wibder des blind vond toll verdamnis der fedengehen artiselt von der eienben ichemblichen wirberfiet zu Ingoliftat ausgangen. Irm ber Wienner Untsiel voller Bautum Speratum sampt seiner antwort. Wietembera, 1524, 4.

"Das ich acht, fogt Luber, die wollt will new werben. Man hat bisher ber Beyer mit ben fewen gespottet. Au boff ich, wird ve besser wird ben verben. Denn bis gebet triege mich benn, so bundt mich, alle sew van beyerland sind pun bie berempte bohe schule gen Angolika gelaufen, wird boctores Magssir win be beite berempte wie versitet worben, das hynfurt eyns bessern berstands ym beyerland gu boffen ift, Erlose wind Bechite Gott Bespetand für bifen elenden blinben sophissen Amen."

epistolam Leon. Marstalleri ad Leon, Eckium, S. e. 1. at a.





<sup>1)</sup> Binter c. L. G. 112 u. 115.

<sup>2)</sup> lleber Argula pergleiche man :

Rieger Geong Ronr. Das Leben ber Argula von Grumbad, gebobrne von Stauffen. Stutigart 1737, 8.; Lipowe Ety, Bel. Jof., Araula von Grumbad, gebobrne freilinn von Sienffen.

Munden 1801, 6.
3) Ingeleiadil XI. Aprilis anni presentis vicesimi quarti, publica disputatione per Sacrae Theo-

legias professores, ataminabatur Spicendecim articuli punte utprantum per datur internatura professores, ataminabatur Spicendecim articuli per M. Arraclum Seebaver naper ruvecati Centum Contantones per D. Leonardum Marrialler Nuraberrensem. de vera Libertais Chri-

stiana. Septuaginta quinque Assertiones per D. Nicolasm Apell Acqueium de Pido, Spe, Chari-

tate, ac legis Veteris cum Evangelica collalione:

Billicon fcieb bagegen: Adverus propositiones Levnard Marsialier Inquisiadentis. Confitalie Terebaiel Billicani, Beciesiantes, s. l. 1924, S. Marfieller entgantei: Cur Billicane cuidam, Latherana perfidia infecto, non responderit, Rejisteia excessioria ad nebiion D. Leonard, de Bek. s. l. 1924, d. Billican antivorter mitt Apologia ad excessioria

Bachem Seeherts Arcef gembigt war, wurden auch besseller, bei ihm bie Worlesungen über be Vriese de Hopfele Baulus gehört hatten, vor den afademischen Senat gerusen. Diese waren Johann Ermstrucker von Lambhut, und Indian Mitteller und Freisin mit neur andern, aus bern Antivorten sowohl, als aus siere Schmiesten sich die Richter von dem Ernschler der Sie irre Ledemisser unschaft der Verlegen wegen, wieden der gestalte und einige davon, in den Krefter gerworfen, guleht mußten alle einen Erd ablegen, wodurch sie Lutter Consisten und bessell andage abschwaren, hingegen den Aussprücker vor Consisten, den Papste, Knifer und den Kandesseller under und besseller der Consisten, den Japste, Knifer und den Kandesseller und bestellt under der Gonstillen, dem Japste, Knifer und den Kandesseller undebringen under Gerboriam versprachen ).

Seehofer fand übrigens in Balbe Belegenheit feinem Gefangniffe zu entflieben. Er begab fich zu Luther nach Bittenberg, ber ihn freundlich aufnahm und als Brediger in die Mart Brandenburg fenbete.

Much Melanchthon nahm fich feiner an, und empfahl ihn bringenb feinen Freunden ').

1535 finden wir ihn ale Lehrer ber zweiten Rlaffe an bem Gymnafium zu St. Anna in Augeburg ?). Er blieb nur ein Jahr in Augeburg, 1536 berief ihn Erhard Schnepf nach Wirtemberg '),

<sup>1)</sup> Binter e. l. 6. 115.

Idque faciat nen salum, quia virtuti vestrae bic benes debetur, sed quia expedit tran-quilliteti urbis concerdie vestre.

Noc mendatum spare Aracium non negiecturum; nom ni ilheratus est et non omnina serum imperitus; sed arit hamacilatis vestree, ostendere el, quibas relicultus estima estam sum manusa abire, el publicom concardium retinera presit. Corp. Ref. I. p. 1015.

<sup>3)</sup> Erophtus, bifterifde Erzehlung von bem Urfprung, Einrichtung und Schidfaalen bes Gumnafit ju St. Anna in Angipurg. Augipurg 1740, C. 11 u. 99.

<sup>4)</sup> In ber Debication feines Berfes "Enorotinnes ovongelicorum daminicalium" fagt er:
optimo principes trionnium jem est, cum pius et doctus vir Magister Erhardus Schnepfies, gel

herzog Ulrich übertrug ibm guerft bie Pfarrftelle in Leonberg und bann in Binnenben, wo er im Jahre 1545 ftarb,

. Er fchrieb:

Enarrationes evangelicorum dominicalium, ad dialecticam Methodum et Rhetoricam dispositionem accommodatae.

Adjecti suat loci Theologio, quorum cognitionem omnis Ecclesiastes in prompiu habere debet, subnexis etiam aliquot propositionibus non contemnendis. Accessit quoque index locorum memorabilium in toto opero, omnibus piis admodum utilis et necessarius. Roma. 10. Quam speciosi pedes annuntiantium pecem, annuntiantium bona.

Augustae Vind. 1539, mense Novembri die VI. excudebat Henricus Steynerus. 8. 297 Bitt.

Gewidmet bem herzog Ulrich von Birtenberg (dat. Winiden mense Aprili.

recusa s. l. 1541, 8., 16 u. 304 Bitt.

" Vrsellis excudebat Nicolaus Henricus 1562, 8. S. 480.

Die Loci find bei beiere Musqade als ein felößichniges Warf behanbeit, und führen hen Zielt Loci in evangelie und odnainial tum de sanctis, ut vocant, ita adnotati, ut vel commentarii vice ease possisit, nune primum autore Antonic Corvino publicati. Cum praefatione M. Adami Negelii Fuldensis.

Ursellis 1562, 8. G. 154.

Joh. Glauberpius schmudte die Loci mit einem Gebichte an ben Lefer. Utbrigens war Corvinus nur ber Herausgeber, nicht aber ber , ,, walor", und das ,, nunc primum" ift ein Berftoß gegen bie Pietät an Affacius Sechofer.

Brrthumlicherweise wurden ihm bieber auch noch folgenbe Schriften beigelegt:

- 1) Etliche Fragftude von ben Sauptpunften driftlicher Religion.
- 2) Ginige Schlufreben von ber Deffe, Fegfeuer und Ablaß ').
  - 3) Palinodia. Breslau per Casp. Lybich 1520\*).

decient in dentit its dictinium apprett leedertem sejt, copprett in umerem ministram Eccinius Villacherpresius. Nits i cein patriculis tos sti al serenziam religionis Circlespresius del consultation, qui desfe reque lettans abereno plus est systemes. Caragelli proteurese, Copendicodora, Copinius produces posibiles principi escena unidaritatis cortes ma adminentario impactante el credelliter abasi enzi, detinizada vero giorfa etc., quae Tyrassiche particul.

- 1) Robolt's baierifdes Gelehrten-Periton G. 629.
- 2) Ganberebofer's Radirage ju Robolt. G. 404.

### Drudberidtigungen,

- 6. 7 Spalte 2 3. 7 pon unten ftatt 1624, lies: 1642.
- 6. 7 3. 6 von unten flatt Rirmaper, lies ; Depfelber.
- S. 7 zwischen Beile 5 und 6 von unten einzuschalten: 33b) 164922/5 ftarb 168713/4 Kafpar Kirmayer.
- 6. 7 3. 5 von unten flatt 1637, lies: 1687.
- 6. 11 Gp. 2 3. 7 P. 3ob. Dep. Rubn gu ftreichen.
- 6. 11 3. 8 von unten flatt 1204, lies: 1224.
- 6 13 6p. 1, 3. 9 von oben flatt 1723, lies: 1713 und 37b 1713 flarb 1720 Beronica Bonapentura in Embach.
- 6. 13 Sp. 1 3. 11 von oben flatt 1723, lies: 1720.
- 6. 18 Cp. 2 3. 20 von oben nach gam, lies : Afchenbrenner.
- 6. 26 Sp. 1 3. 12 von unten ftatt Roffof, lies : Rofoffine.
- 6. 43 6p. 1 3. 14 von unten flatt 125921/1, lies: 123911/6.
- 6. 45 Gp. 2 3. 4 won unten flatt 1558, lie6; 1458.

# Oberbanerisches Archiv

fűr

# vaterländische Geschichte,

herausgegeben

pon bem

## historischen Dereine

von und für

Oberbanern.

Einundzwanzigfter Banb. Zweites Beft.

Munchen, 1859. Drud von Dr. C. Bolf & Cobn. (3n Commiffion bei G. Frang.)

#### Ш.

### Beinrich Bifchof gu Riew

und

bie Wallfahrt St. Leonhard, Gerichts Aichach.

#### Erneft Geifi .

Beneficiaten bei St. Beter und Raplan im f. Militarfrantenbaufe ju Munchen.

In den Urlunden ericheint in dem Jahren 1821—1882 ein Beimeines episcopus Kyomensis, Kyowiensis, der 1834 ju Kürftenssch wie Tod abgegangen ju sein schein, da in einer Urlunde bed genannten Jahres schner ihre Bezeichnung "bonas memories" gedacht wird. Der Rame Kyomensis ssich um andeh au in des blichtum Chienste in Dortraheren. Die Reihenssgeden der der Beschlein und der den der der Irlund zwar Ultrich von Montagent 1822—1830), und Kontad von Richtenssellung gwar Ultrich von Montagent 1822—1830), und Kontad von Richtenssellung abs in 1830—1834 h. Da aber das, was die is bicher füber das Gelich, welche herr Beitwiese kaben, in obiger Reihenssgeder Bisches fehre, melde herr Beitschafter Rauchenbichter ) gesieset, der eine fehre met gesen Knisprücke auf urstwolliche Begründung machte, so erlande ich mit hier ause einige wenige ungebrucke Regesten anzusühren, welche flar beweisen, der Serre Keitzich sich Bischof au Klömiere aweren fehr sonnter das Beren Sehtzich sich Bischof au Klömiere aweren fehr sonnter das Beren Sehtzich sich Bischof au Klömiere aweren fehr sonnter das Beren Sehtzich sich Bischof au Klömiere aweren fehr sonnter das Beren Sehtzich sich Bischof au Klömiere aweren fehr sonnter das

Ulrich ber Bischof zu Chiemfer verleicht 1824 ben 28. Juni ) bem Scheme von Zurn seinen ziehent aus 2 Gitern zu Woodheim '), I zu Stodern und 2 be bei dem Thor zu Lichtenberg; bemielden verlaufen 1826 ben 24. Muguft ) Muhart, Jacko, Amiot und Pflybeid die Kohper, auf 28 ft; dl. Salh, ben Bach an bem Chalmper, der zu bed Viscope Erfein Bischom ') geführt is. Ulrich ber Bischof

<sup>1)</sup> B. Deutinger Beitrage 1. 213. 236.

<sup>2)</sup> Geforten 1858 ben 23. Janure. Ich merte bie Blographte biefes meines größern Boftthatere an anderem Drie barlegen, bier auf meine Geichichte bes Riofters Brauen-Stemfer verweifenb. 1. c. l. 439.

<sup>3)</sup> Die Original - Urfunden hierüber find im Befig bee Beren Legationsrathes Ritter 3. C. von Rod . Sternfelb.

<sup>4)</sup> Dat. 1324 Galgburg Mittmod nad Gubenten.

<sup>5)</sup> Pfarrel Galfelben im Pinggan.

<sup>6)</sup> Dat. 1326 Bifdarn am Baribelematage,

<sup>7)</sup> Bifdarn bei Bell am Ger im Bingan.

gu Chiemfer verleiht 1327 ben 26. Janner einen Hof '). Jafob ber Lohped verlauft 1335 ben 24. Juni ') bem Bischof Konrad gu Chiemsee eine Gult 4 \beta bl. Salzb. und 1 Mehen Maigen Zeller Maß fahrlich.

Mus biefen wenigen Daten, welche leicht um bas Behnfache hatten vermehrt werben tonnen, geht gur Benuge hervor, bag unfer Seinrich nicht Bifchof in Chiemfee gemefen fei. Ge bleibt baber nur ubrig, ibm einen Blat unter ben Bijcofen von Riem 10.) aufzusuchen. Sier tommt une ber Jefuit Regepnidi ju Gulfe, ber fagt 10b), bas Bisthum Riem fei beinabe 100 Jahre lang megen Ginbringen bes griedifden Chiema unbefest gemefen. Da habe ber Bifchof Ctephan au Lebus 11) babin getrachtet, bag ber bifcoflice Stuhl bafelbft wieber befest murbe. Es fei nun 1321 ben 27. December Berr Beinrich. aus bem Orben ber Dominitaner, ju Apianon ale Bifchof ju Riem geweiht worben 18). Bas aber Rezepnidi über bas weitere Loos bier fee Bifchofes Beinrich fagt, ift aus Mangel an beimifchen Quellen unflar und jum Theile unrichtig. Er fuhrt an, Diefer Beinrich fet 1350 geftorben, und tabelt jene, welche ibm einen Borfahrer, Beter Biffus, geben. Es mirb aber fpater bargethan werben, bag Seinrich Bifchof ju Riem 1332 fcmer frant und 1334 fcon tobt mar, baber es leicht moglich ift, bag fein Rachfolger Beter Biffus gebeißen, gewiß aber, bag ber 1350 geftorbene Bifcof von Riem Beinrich II. und nicht ber I. beißen muffe. Um bas Dunfel bierin aufzuhellen und ju geigen, wie es gefommen, bag ber Bifchof ju Lebus fich um bas Bisthum Riem alfo angenommen, moge Folgenbes bienen.

Die Bifchofe von Lebus erhielten gureft 1232 um Opatow 129 reiche Guterschertung und bamit bie Zuriedition über einen Theil von Rothe Aufgand. Diefe Zuriedition mar aber von geringer Bedeutung, ba biefe Gegend bem griechsichen Schima anhing. Der erfte Bifchof, ber nach Kiew gefeht wurde, scheint note nicht feften füg gefeht gu haben. Die Bifchofe von Lebus rubten indessen nicht, sondern ließen fich L287 am Applie Merander IV. 129 ibre Rechte bierin beftätigen,

<sup>8)</sup> Dat. 1327 Salzburge VIII. Kalendis Februariis,

<sup>9)</sup> Det. 1335 Bifdarn und Johanns Tag ju Gubenten.

<sup>10</sup>a) In ber Uffaine an der Onieper, von Poten 1686 an Rusland abgefreten, ber Sis eines tarholischen Bischofes, ber unter bem Erzbischume von Lemberg in Galigien Jand. 10b) De Presipuitibus Potentae III. 13a.

<sup>11)</sup> Bon 1311 fart 1345. Lebus, preußifden Reglerungsbeglets Frankfurt an ber Ober. Vide Boblbrud Gefdichte ber Bifdofe von Lebus.

<sup>12)</sup> Brevins Annales 3IV. folle 362, Nrc. 12.

<sup>13</sup>a) Begirte- und Rreisftabt ber Boimobidaft Canbomiery in Rufifd Polen.

<sup>13</sup>b) Rocpel Befdicte von Polen 1, 649.

obaleich fie bie Juriediction "propter magnam diffusionem terrae. ac perfidiam dominorum ipsius, nec non malitiam habitantium" bisher nicht ausüben fonnten. Beffer geftalteten fich icheinbar biefe Berhaltniffe, ale ju Anfange bee 14. Sahrhunderte bie Drben ber Dominifaner und Frangistaner in Diefen Wegenben bie fatholifche Religion mit Erfolg ansbreiteten. Der Bifchof von Lebus Stephan glaubte, es fei nun Beit, fein Jurispictionerecht an mabren , indem er bewirfte, baß unfer Seinrich 1321 jum Bifchof von Riem ernannt murbe 12 e). Die Schwierigfeiten in biefer Begiebung maren jeboch nicht fo vollftanbig gehoben, bag Beinrich von ber Diocefe Riem batte Befit nehmen tonnen. Er mußte fein Leben, fremb feiner Diocefe und fern von feiner Berbe gubringen und enbete baffelbe ju Furftenfelbbrud in Banern, feinem Baterlanbe. Daß er aus biefet Begend geburtia gemefen, erbellt aus feinem Teftamente. Es mag mich bierin wenig beirrren, baß ihn Bremonb" a) "Dacus" nennt, heinrich episcopus Kyomensis ericheint querft in einer Urfunde bee Stiftes Queblinburg 16b) von 1321 ale er ber Rirche ju Berftorp Ablage ertheilte 15). 1322 ben 14. Ceptember 10 a) weihte er Die Rlofterfirche ju Enlwoteftorp, Bisthums Salberftabt. Um biefe Beit ertheilte er auch ber Ellenben Gulte 186) ju Salgwebel 10 c) im Bisthum Berben Ablage 16 d). Bon ba an habe ich burd gange 10 Rabre lang feine Urfunde über unfern Seinrich auffinden fonnen. 3m Jahre 1332 ericeint er nun ale Beibbifchof und Generalvicar ber Diocefe Mugeburg, er mar ale folder bieber allen Schriftftellern, felbft ben fleifigen Blacibus Braun und Rhamm gang unbefannt.

Er weihte 1332 am 17. Mai bie Rapelle bes heiligen Leone hard ju Indenhofen und gwei Altare, und verlegte bas geft bet Rirchweihe auf ben Sonntag nach Chrifti himmelfahrt 174). Rurg

<sup>13</sup>c) Vide Stro. 12.

<sup>14</sup>a) Bullarium Ordinis Sancti Dominici II. 209,

<sup>14</sup>b) Preußifden Regierungebegirf Magbeburg. 15) Brath Codex Guedliaburgeneis.

<sup>16</sup>a) Lubwig Reliquiae Menuscripterum 1. 300.

<sup>16</sup>b) Ellend: fremb, Schuteller Berterbuch 1. 43. Daber Ellenbengalie eine Berbindung jur Unterftupung ber Fremben.

<sup>16</sup>e) Preufifder Regierungebegirt Magbeburg.

<sup>164)</sup> Riebel Codex Novas Brandenburgicus L. XIV. 140.

<sup>§70.)</sup> Hainrieus opiscapus Chiavionsis, cansecravimus capellam St. Leanhard confessoris, in person, et die situis in cadens, primum in hanorem bestes Harias vignitis et Pancratti, secuedum in hanorem Jehangis Baptiste et Drangilisto, in dioceael Augustiansi cujus tame, plani videntii fuselimus XVI. Kalend. Janti. 1922 opud Sanc-.

darmach sam er in das Alcher Hirthen ichwer erknankt.") und iegirte dem Alcher igh alle feine Jade "". Dafür soll ihm das Alcher nach
feinem Zohe für Begrädnig, Grabfilte und Gottebierin Sorge tragen;
würde er geneten, so soll bie Schanfung nichtig sein. Diefes geschap 1838
nr 4. Juil "). Bischo Schanfung nichtig sein die geschap 1838
nr 4. Juil "). Bischo Schanfung nichtig sein das barnach, Obwohl
kranfseit nicht mehr, und farb wahrscheinlich dach barnach, Obwohl
kd den Tag seinen Sorden sindt annygehen vermag, sei ib dog gewis,
daß Herrer Wernber, der Ale von Hirtherfeld 1834 dem 27. Sept. ")
dem Platrer Johann zu Wannau, Vondenburger Döceste, als Gewelltrügern der Johann darbeiol, Platrers au Ruc Angemenn,
d4 fl. daar übergeben, welche hirthetig batte.

As Michael verenzuse menoriese" in ben Kollet bintretzel batte.

Db herr heinrich Bifchof gu Riew einen Grabftein im Rlofter ju Buftenfelb erhalten, weiß ich nicht gu fagen. 3bm, bem Gott ferne von feinem Baterlande eine fo hohe firchliche Burbe verlieben, war es veraonnt, in bemielben feine Rubeftatte gu finben.

#### Die Ballfabrt Ct. Leonbard in Indenhofen.

Die Berefrung bes heiligen Lennbard, ber 559 ben 6. Rovember als Abt bes Alofters Mici 4 Stunben von Orleans in Frankrich flath, fam wohl juerft durch den Orben ber Ciffercienten nach Deutisch und nicht erst durch den gelehten Johann Teitistem, der 1516 ben 13. December als Wid bes Schottensfelre in Würzburg flath "v.) mibem schon 1290 bie El. Lennbard-Kapelle zu Indenhofen erstigknit.

Das Ciftercienfer-Riofter Furftenfelb batte icon bei feiner Stift tung 1266 bas Batronaterecht über bie Pfarrei holnbach cum omnibus suis attinentibus erlangt \*0 b), fomit auch bie Rirche in Inchen-

tum Loonbordum XVI. Kalend. Junil. Originale et Sigille. Se fet hier bemerkt, baß olle oligenden Dalen, bei benm feine andere Duelle angegeben, aus Driginalien find. 17h) Gewissign anfenilled debenil venerimus od menasterlum firstervelt, feiningenis discoccess.

<sup>17</sup>c) a) 4 Pferbe; b) an baurem Gelbe 32 Pfb. 60 bl. Manden, sa. de 60 fr. Augsburg.;
c) feine 2 bifchflichen Riege; a) abreibef 18 Pfund heller, welche er von bem Riefter for bie Musertelung ber Ge. Lernhardte Aguelle us ferbern batte.

<sup>18)</sup> Det. 1332 in die translationis Martini episcopi et confessoris.

<sup>(5)</sup> Can siglio Treederici, jebbal de Chulegmark Bruedenbrygneis discorees, seines Reinpurtus, secretáes et menechus de Meloyrun, Praires Viricos dictos Raindo, Viricos eather, Johannes de Riebarvart, Pieles de Verdes, secretica et monochi in Proireceptic. Chemdus dictos Bond de Mburk. Merparitus Spets. Dat. 1324 In criticio Monacensi in die Comman et Danalis stiglitus sedera.

<sup>20</sup>e) Ussermann Episcopatus Herbipolensis. 285.

<sup>20</sup>b) Mon. belca, IX. 92.

hosen, welche in bieser Pfarrei lag. Das Alofter belehrte nun bie Gläusigen, in wie vielen Fällen, welche bem Bolfe nahr genug lagen, die Berehrung bes heiligen Leonhard heilsam gewesen, und bestimmte die Kirche zu Indenboren als Mittelbunts biefer Berebrung.

Biele 1000 Menichen fanden burch bie Rurbitte bes beiligen Leonhard Eroft und Gulfe in ihren Rothen. Danfbaren Bergens manberten fie nach Inchenhofen, und gaben bann, ibre großeren ober fleineren Gaben fpenbend, an, wie ihnen gebolfen worben fei. Diefe ihre Ungaben verzeichnete ber jeweilige Bablfahrtepriefter in ein eiges nee Buch, bas Diratelbuch genannt, und verfundete es an jebem barauffolgenben Conntag ben Glaubigen. Daß felbe forgfaltig berfaßt morben feien, geht aus bem berpor, mas Bruber Cberbarb, Conventual von Surftenfelb, 1348 in bas von ibm verfaßte Dirafelbuch fchrieb 21). "3ch Bruber Cberharb ju Ct. Leonhard in Inchenhofen, unwurdiger Raplan, wil mer nit, ale bijenigen Bunber und Beiden, welche ju meiner Beit vorgangen und gefcheben fein, und bie mir feibft ehrlich glaubmurbig und gemiffenhaft Berfonen, bie bie großen Bunbermert, fo Gott an ihnen felbften, burch Furbitte bes bl. Leonbarbe gewirft bat, mit großer Ehrerbietung und mehreren Grund ber Babrbeit, mir ergablent, ichrifftlich zu verfaffen mir angegeben baben."

Bobentt man bie Art und Welfie, wie biefe Bacher angefegt wuren, und ben Umftand, daß bie neuen angefagten Wunder sogleich des nächsten Genntags darnach den Gläubigen verfündet wurden, also jeber fich leicht von der Angabe ber Wachteit überzugen sonnte, so lann acent ihre Glaubwürdeit fien werfeit auffenumen.

Ces wate für die Geschichte der herrschenden Krantheiten und des Bolles Edensweise von großer Wichtigteit, aus diesen Micatelbüchen derpuftellen, in weichen Ulebein und wie dem gläubigen Boll auf St. Leenhards zu Inchendosen Kriektie geholsen worden sie. Da es mit ader biezu am Raumgebricht, und ich mich auf urfundliche Daten beständten muß, so will ich bier zum Besten der Gulturbsspriede in biefer Beilebung vorsandenen Material anführen.

a) Mirafelbuch bes hl. Leonhard am Enbe bes XV. Jahrhunderts, theils auf Bergament, theils auf Bapier 21).



Synopsis Miraculorum et Beneficiorum son vincula Charitatis etc. Munden 1659. Wieber neu anfacicat 1712 p. 29.

<sup>22)</sup> Manuscripta bavarica ber Bof- unb Staatsbibliothet Rro. 1772.

- b) Gine foftematifche Bufammenftellung ber Bunber bee 'hl. Leonbarb von Caramuel Lofowit in giemlich fcmulftigem Latein ' aefdrieben 23).
- c) St. Leonhard Bielerlei gebenfwurbig Bunbergeichen fo Gott burch Rurbitte St. Leonbarbs bei feinem Gottesbaus in Indenhofen gemirft hat, bie Sabre 1588 - 1592 umfaffenb 24).

Da biefe alle theile Manufeript maren, Tetteres aber ju ben außerften Raritaten geborte, fo verfaßte Mbt Martin Dallmeper von Rurftenfelb \*5) ein eigenes Werf unter bem Titel Synopsis \*6), worin er fich auf febr menige von ben vielen 1000 vorliegenben Bunbern beidranfte und noch viel urfundliches Material beifugte.

Coon 1289 befant fich in Inchenhofen eine Rapelle bes bl. Leonhard, welche ale folche von mehreren Carbinalen 1289 ben 18. 3anner 37) Ablage erhielt. Es ftromte nun bas glaubige Bolf immer mehr nad Indenbofen, woburd ein zweifacher Difftanb fich zeigte. Die Berpflegung einer folden Dage Bolfes an fich icon idwierig, murbe burch ber Menichen Sabfucht, welche bie Lebensmittel von ben Brobucenten mobifeil fauften, ben Confumenten aber theuer perfauften , noch vermehrt. Raifer Ludwig verbot nun biefen Bucher 1318 ben 1. Janner \*\*\*) gerabesu bei einer Strafe pon 24 bl., melde ju bem neuern Berte St. Leonhard ju Inchenhofen verlegt werben follten.

Der anbere Difftanb mar, baß bie urfprungliche Rapelle St. Leonbard in Indenhofen bie Dage ber guftromenben Glaubigen nicht faffen tonnte, baber man barauf benten mußte, eine neue Rirche ju bauen. Diefes gefchah ficher um bas Jahr 1311. Daß aber bie Ballfahrer ju bem fur fie bestimmten Baue beitrugen, murbe Allen, welche ju bem Baue ber St. Leonbarbe Rapelle Beitrage leiften murben, unter ben canonifden Bebingungen vere confessis atque contritis Ablage ertheilt , ale : 1312 ben 10. Juli 28 b) von bem Bifchofe Gottfrieb au Freifing; 1315 ben 22. Janner von ben Bifcofen Rifolaus 20) gu

<sup>23)</sup> Dt supra Nrs. 214.

<sup>24)</sup> Gebrudt im Gotteebaufe ju Thlerbaupten. 1593 bod 4.

<sup>25)</sup> Ermablt 1640 ben 5. Born., ftarb 1690 ben 22. April.

<sup>26)</sup> Vide Nrs. 21.

<sup>27)</sup> Dat. Romae XV. Kalend. Februari! Pentificatus Nicolai IV. anno IL.

<sup>28</sup>a) Mon. boica IX. 139.

<sup>28</sup>b) Dat. 1312 Frisingae dominica ante Margaretham.

<sup>29)</sup> Det. 1315 Ratisbonae VIII. Kalendis Marcti.

Regensburg und Buffing ju Bamberg 30), und 29. Marg beffelben Jahres von bemfelben Bifcofe gu Eiftet 31).

Das Rlofter Fürftenfelb trachtete babin feine Rechte immer mehr und mehr in bem Dorfe Indenhofen ju befestigen. Die Taferne bafelbft, bas Recht von bem Berfaufe ber Lebensmittel Abgaben ju erbeben, fammt 3/4 Theilen bee Opferftodes maren Leben ber Lanbesberrn von Bavern, Die es wieber verlieben. Go befag biefes Leben Ronrad Caufnicht, Raifer Lubwige bee Bapere getreuer Diener. Da biefe Rechte bem Rlofter von großer Bichtigfeit maren, fo faufte es biefelben 1334 ben 21. Janner 16) von bem Caufnicht, mobei fich aber ber Berfaufer ben lebenstänglichen Genug vorbebielt. Deffelben Tages 374) willigte Raifer Lubwig ale Lebensberr biegu. Der Bifchof von Mugeburg ertheilte 1334 ben 7. Oftober 376) feine Beneb. migung biegu, fich jeboch bas Recht bes 1/2 aus bem Opferftod qu St. Leonbard porbehaltenb. Ber uber bie Rechte bee Rurftenthumes Bavern zu Indenhofen fich naber unterrichten will, fann felbe aus bem Caalbuche Dtto bes Erlauchten erfeben 36), nur ift von ben Befallen bee Opferftodes ju Ct. Leonhard feine Rebe, ba bie Ballfahrt

<sup>30)</sup> Dat. 1315 Ratisbonae VIII. Kalend. Marcil.

<sup>31)</sup> Dat. 1313 Eistet Dominica Passionis.

<sup>82)</sup> Mon, boica JL. 149.

<sup>82)</sup> Mod. Dorca 14. 149.

<sup>38)</sup> Dat. 1838 am Corengen - Tage. 34) Dat. 1830 Avenete IV. Nonis Ociobris.

<sup>35)</sup> Vide Nro. 17 a.

<sup>33)</sup> Dat. 1334 am Mgned - Tage.

<sup>37</sup>a) Mon. bolca IX. 139.

<sup>37</sup>b) Dat. 1334 Augusta Nonis Octobris.

<sup>33)</sup> Men, beica 33. p. 47. 50.

bamale gar nicht bestand. Marquart Bifchof zu Augeburg bestätigte 1852 ben 14. Juni 39) bie Rechte bes Kloftere Fürstenselb über bie Kirche St. Leonharb.

Das Propflei-Amt ju Inchenhofen erhielt 1865 am 19. Juni. 1907, von bem Able Konrad ju Gurftenfeld, Fris Widemann, worauf biefer befannte, bas Klofter sei nur fchulbig, ihm jenen Schaben ju erseben, ben er in beffen Dienften nehmen würde.

Abt Konrad von Hirfenfeld laufe 1871 ben 31. Mai'') eine Hoffstat zu Inchenhofen, welche an ben Kirchhof sies. Konrad ber Schagel zu Inchenhofen vertaufte 1871 ben 16. Juni'') an Jeinrich ben Schoneck, Bürger zu Nichach, eine Hoffstat zu St. Leonhord mitselfterig gelegen. Mechtik, Konrad bet Vitemanbegnoß zu St. Leonhord Wittere, Ulrich Blear zu Et. Worth in Nigeburg, Konrad Burger zu Nichach, ihre Sibne verfauften 1876 ben 10. December') bem Abte Konrad zu Körfenfeld ibern Jehert aus bed Domafzeiteß geffing Gütern, in St. Leonhord Hirter aus heb Domafzeiteß geffing Gütern, in St. Leonhord Bittere (ammt libene Schnen, jewie Gebruse der Ernflägtel zu St. Leonhord Wittere (ammt libene Schnen, jewie Gebruse der Detilinger (fon am 6. Jahren besselften gabre zu werden 1976)

Schnich ber Wert, ju St. Leonhard gefeffen us Indenhofen, batte ben Leonhard Neumayer bafelbh mit feiner hand jum Tobe gebracht. Er vereinigte fich mit bessen vernenen 1377 ben 24. Jahren" babin, bag er jur Subne sid ben von ibm Ermorbetten und 18. L. Ern. Mitar ju St. Leonhard eine ewige Messe mit 3 f. A. Golft sisten wolke. Giner ber Sohne bes Ermorbeten, Mirich Neumever, erbielt 1331 ben 4. Myrit") von bem Domfapiel ju Freising ben Minachof ju St. Genhard w. Deben.

Ultrich Reumayer ber Burger ju Indenhofen verfauft 1405 ben '11. Janner '1') an Ulrich ben Gerolt einen Ader in bem Anger basfelbft. heinrich ber Bogelin, vorzeiten gefeffen ju Indenhofen, war

<sup>38)</sup> Det. 1352. Angustae ferla V. ante Vitum.

<sup>40)</sup> Man. bolca IX. 199.

<sup>41)</sup> Dat. 1371 am Petronillen - Tag.

<sup>42)</sup> Det. 1371 in crastine Sancti Viti.

<sup>43)</sup> Deinrich Robrenmofer ju Bittelsbach, Richter ju St. Leonhard. Dat. 1376, Erchiag nach Rifelans.

<sup>44)</sup> Men, beica IX. 112, 48) Go herr Conrab Ritter von Baderftein, Dat. 1371 am Stepban - Tage.

<sup>48)</sup> Siegier Derr Deinrich ber Rorenmofer ju Riebermittelsbach; Derr Dans, Pfarrer ju Dollenbach. Dat. 1377. Sabbetho anta Quadrageelmam,

<sup>47)</sup> Siegler Peier ber Gerolgbaufer, Chorberr ju St. Anbra in Freifing; Porgen Peter Abenftorfer ju Jeggenborf. Dat. 1381 am Ambros - Lag.

<sup>48)</sup> Det, 1405 am Conntag nach bem Dberften.

wegen bes obigen Münchhofes au Indeenhofen in das Gefängniß au Indeenhofen gefommen; darams entlässen schwerz ist 1412 ben 18. Indeenhofen gefommen; darams entlässen schwerzist au Kreising, welche bestiengsvollen, aus 2, reih. 3. Höfen bestiehenden Hofe, bisher betiffen und mit den Indeenhofen, aus 2, reih. 3. Höfen bestiehenden Hofe, bisher betiffen und mit den Indeenhofen, erhielt 1413 ben 9. April von dem Herzog Stephan von Bapern die Erlaubniß, aum Besten bed Warttes Indeenhofen sie zu geretennen ") und versprach dem Horzoge steinen Seiten die sie die in die Freiste der Verließen hofen herzogen feiner Seits von diesen höfen höfen

Die Kapelle St. Beenhard gewann immer mehr an Jutrauen ber Gläubigen. So fliftete 1379 ben 28. Janner ") Gertrud Ultich bes Karers Bittien in bielete auf Et. Seiten Zag einen Zahrlag, hiervon soll erkalten ber Kaplan ju St. Leonbard I It, bt., sein Gefell 'It is bt., ber Pfarter ju Holnbach und ber Pfeifeter, ben er dazu möblen wörte, I It bt. Den den Gefällen des Opferfodets ju St. Leonbard gebörten '/, dem Bischopt greichen geften eine Kopfer gesche Mögang, Invall, Irrung und Entigleben, wovon sich die herzeige Etephan und Johannt von Bayern, als sie 1388 personlich ju St. Leonbard gewällschiet in bestehden besteh und 11. September") bestehen Jahres überzugten. Sie behaben daher und 11. September der Jahres ihren Beamten, das Kloster fernerhin nicht mehr hierin zu beitrem. Auch der Bischof der darben zu Mugdburg überließ sein '/, bes Defendedes zu Et. Leonbard dem Mischer fürstenlich für fürftenfelde

<sup>49)</sup> Porgen Seig ber Maridall, Ulrich ber Eufenbofer jn Dertibaufen, Stephan ber Daslanger, Pfieger ju Aldad , R. Ebronn ju Löffing, Ortolph ber Cambigeffer ju Erifbaufen, Peter Maridall, Pfieger jn Irliebberg, Ebribato Rieberer, Richter ju Uicach. Dat. 1412 Brithtag ber Erbath.

<sup>50)</sup> Dat. 1450 3ugolftabt Countag Jubica.

<sup>51)</sup> Eglolf ber Bropft , Friedrich ber Dechant bes Domes ju Breyfing. Dut. 1450 Freyfing Conntag Jubica.

<sup>52)</sup> Dat. 1415. Ingolffabt Greitag nach

<sup>53)</sup> Dat. 1417 am St. Leonbarbetagt.

<sup>54)</sup> Siegler heinrich ber Roremmofer, Richter gu St Leonhard. Dat. 1379 am Paul Befet-

<sup>55)</sup> Benning Topographie Rentamt Dunden pag. 66.

<sup>156)</sup> Dat. 1388, Monaci die Veneria nest Nativitatam Marine, Mon. beles IX. 219.

1895 ben 18. Juni 17) gegen bie Bebenten ju Schwabmunden, Spetolfingen und Debringen, und 190 ff. baares Gelb auf emig.

Das Rlofter Fürftenfelb beftrebte fich immer mehr und mehr, in und um St. Leonbard in feber Begiebung fich festgufegen. Go brachte es von Bapft Bonifag IX. 1390 ben 24. Juni 10) eine Bulle aus, mos burch ihm bie Incorporation ber Bfarrei St. Beter in Solenbach, worin Ct. Leonbarb lag, beftatigt murbe.

Der 3med, marum biefes geichab, foll fpater flar merben. Der Bifchof von Mugeburg bestätigte 1890 ben 4. Rulf biefe Incorporation 10). Das Rlofter erhielt von bemfelben Baufte 1390 ben 18. Cepe tember ") fur bie St. Leonbarbefanelle in Inchenhofen Ablafe, melde 1392 ben 4. Darg (1) von bem Bifchofe in Augeburg bestätigt und furg barnad "") von Stephan Schilmab, Generalvicar von Freifing u. Bropft bes bl. Canbibus in Indingen, vibimirt murbe. Das Rlofter gurftenfelb verfaumte nichte, um bie Ballfahrt in St. Leonhard zu beben u. in Mor gu bringen. Daß biefes gelungen, geht aus einer Bulle Bonifag IX. vom 31. Oftober 1401 63) hervor, worin er bie St. Leonharbefapelle gu Inchenhofen am Tage ihrer Rirchweibe und 6 Tage barnach aller Ablage ber Rirde Sanctae Mariae Castellanae in Benebig theilhaft macht, und bem Mbt erlaubte, megen Buffuß bee Bolfes anger feinen Conventualen noch 10 ober mehrere Briefter gum Beichthoren einzulaben. Leonharbber Stumpf, Unna feine Sausfrau, Leonhard ihrer beiber Gohn übergeben bem Rlofter Fürftenfelb 1406 ben 8. Juni ") ben Bebent, ben ihr Bater und Enn Ulrich ber Stumpf fel. ju einem Jahrtag nach Ct. Leonbarb vermacht. Die baverifden Rurften gingen ihrem Bolfe in ber Unbacht ju St. Leonhard poraus. Bergog Lubmig ber Gebartete, welchem feine Gemablin Unng von Bourbon 1403 am St. Gaiben . Tage in ber 12. Stunde einen Cobn gebar 65), opferte fich und feinen Cobn bem bl. Leonharb. Bergog Bilbelm aber ichenfte 1410 ber Rirche St. Leonbard einen Reld. ber noch ju Anfang bes 18. 3abrbunberte 66) bafelbit porbanben mar.

<sup>57)</sup> Men. bolca IX, 225, XXXIV, 88. Regeste boica XL 43.

<sup>58)</sup> Regesta X. 291.

<sup>59)</sup> Loco citato pog. 291; nur ift anflatt Sonett Viti in Roben - Rieben gu lefen. 60) Det, Romec XIV, Kalendis Octobris pontificatus I.

<sup>61)</sup> Dat. 1392 Augustne IV. Nonis Martis.

<sup>62)</sup> Dat. 1392 Frieingeo XIX. Aprills.

<sup>63)</sup> Dat. Romae H. Kalend, Nevembr. pontific, XIII.

<sup>64)</sup> Det. 1408 Erdtag nad Trinitas.

<sup>65)</sup> Synopsis Miraculerum 3.

<sup>66)</sup> Benning Topographie Rentamt Manden, 66.

Ulrich der Gerhauser stiftele 1413 den 12. März.\*) sür honnsch der Schern, Annsch des Gerta Haus des Gerta de Ger

Das Klofter Bufrelnste trachtete nun babin, die Kapelle St. Seonbard von ber Pfarrei in Holenbach zu erimiren und felhsftäntig zu machen. Es erlangte 1423 ben 19. Rovember ") vom Papfte Martin V. eine Bulle, worin der Kapelle St. Leonbard in Indenthofen murben. Kurze Jeit darauf 1427 ben 10. Dezember ") löfte Martin V. Sel. Leonhard frauffe Rechte ratio V. Sel. Leonhard frauffe Rechte ratio V. Sel. Leonhard frauffe Rechte Termidie von der Pfarrei Holenbach ab, und machte fie zu einer felbfflichnigen Pfarrei.

Go marb bas Beftreben bes Rloftere gurftenfelb immer mehr flar, feine Rechte in St. Leonbard au befeftigen. Das Gericht, ber Opferftod lag in feiner Sant, es war nabe baran, Die Bfarr-Rechte bafelbft zu erlangen, ale ein Umftand eintrat, ber meniaftene Die meltlichen Rechte febr beidranfte. Gt. Leonbard, alias Inchenhofen, mar aus einem Dorfe ju einem Martte angewachfen. Die Bewohner vergaßen, baß fie nur burch bie raftlofen Bemubungen bes Rioftere Fürftenfelb fur ben flor ihrer Ballfahrt und bas baburch bebingte Berbeiftromen ber Fremben alfo emporgeftiegen und fanben es laftig. von ihren Bohlthatern abzuhangen. Die baberifchen Bergoge unterftutten biefes Beftreben, ba ibnen baran lag, ein ftartes Burgerthum ju fchaffen. Go verlieh Bergog Stephan 1400 ben 7. Dai 11) bem Marfte ju St. Leonhard Diefelben Freiheiten, wie fie bie Stabte Michach und Ingolftabt haben. Much verlieh er bem Darfte auf St. Margaretha und auf St. Glifabeth einen Jahrmarft. Bur Steuer follen bie Burger ju Dai und Berbft jebesmal 5 16 bl. geben. Das Rlofter Surftenfelt, bem ale Grunbberrn bas Recht eingeraumt worben mar, alle fremben Berfaufer ju Inchenhofen ju befleuern, glaubte Diefes um fo mehr bei ben Rahrmartten thun ju burfen , welche auf

<sup>67)</sup> Dat. 1413 am Gregorien - Zag.

<sup>68)</sup> Dat. 1415 Pfinglag nad leonbard confer Nro. 92.

<sup>69)</sup> Dat, 1423 Roman XIII. Kalendis Decembris.

<sup>70)</sup> Dat. 1427 Romae IV. Idns Decembris,

<sup>71)</sup> Dat. 1400. Dunden. Freibiag nach Rreus Erfigbung.

bem Rirchhofe ftattfanben. Richt alfo bachte ber Rath bes Darftes St. Leonhard ju Inchenhofen. Der Abt mußte 1405 ben 26. 3anner 12) ben Burgern 2/4 ber ju erhebenben Darftgebubren abtreten.

Der Martt Ct. Leonbarb, feinen lieben Berrn ben Mbt Johann au Rurftenfeld furchtenb, erhielt 1406 ben 23. Juli 23) von bem Berjog Stephan von Bavern bie Beftatigung feiner Brivilegien. Um 26. Juli barauf verlieh ihm berfelbe Bergog 74) bas Bfanbungerecht. Um ja ben Abt mo nur immer moglich au beidranten, und alle Bewohnheitsrechte beffelben aufzuheben, brachte ber Marft 1406 ben 27. Muguft 25) es babin, bas fein Richter (ber von gurftenfeld aufgestellte) nach bes Rechtbudes Sage ber von Ingolftabt richten foll umb alle Bugen, wie bas Rechtbuch ausweifet. Alle andern Bugen foll ber Richter nur nach bem Rathe ameier Befcmornen bes Rathes nehmen. Burbe ein Uebelthater außer ben 3 befannten gallen, Tobtichlag, Rothgucht und Diebftabl, fich in eines Burgere Saus flüchten, fo foll er bafelbft Frieben haben. Burbe fic aber ein Tobichlager in eines Burgere Saus flüchten und es biefem moglich fein, von feiner Sausehre wegen bem Aluchtigen por bes Berichtes Unfunft von bannen gu helfen, fo foll ber Thater Frieben haben. Daburd maren bie Rechte bes Rloftere gurftenfelb, welche ihm Raifer Lubwig ber Bayer ?") mit bem Gerichte ju Inchenhofen in bem Dorf verlieben, beinahe vernichter. Erflatlich ift, bag es bei folden Umftanben an Stoß und 3mplauff nicht fehlen fonnte. Diefes bewog nun ben Bergog Stephan, ber mohl fublen mochte, bag ber Abt in feinem Rechte gefrantt fei, 1407 am 10. Dai ??) bem 21brecht von Bifcach, bem Albrecht und Ronrad Riemanbegnoß ju befeblen, baß fie untersuchen, wie es por Altere in Diefer Cache gebalten worben fei. Beibe Theile icheinen fich vereint zu baben und bem Abt fein Bericht wieber jurud gegeben worben ju fein; benn ber Abt Johann verlieh Georg bem Marfchall, bes Beter Darfchalls Cohne, bas Gericht ju Inchenhofen 1424 78).

Die Ballfahrt ju Gt. Leonhard in Inchenhofen gewann einen immer größeren Bulauf, fo bag bie Rapelle zu flein murbe und man auf ben Bau einer anbern benfen mußte. Martin V. verlieb

<sup>72)</sup> Dat. 1405 Monbtag nach Baul Befebrung.

<sup>73)</sup> Dat. 1406 Ingolftabt Freibtag por Jafoby.

<sup>74)</sup> Dat. 1406 Ingolftabt Monbing nach Jatoby. 75) Régesta II. 388,

<sup>76)</sup> Mon. bolca IX. 149.

<sup>77)</sup> Mon. boica 1X, 243.

<sup>78)</sup> Mon. bojca IX. 24.

Allen, welche bargu fteuern wurben, 1428 ben 10. Janner ") Ablage.

Wernher ber Zollinger hatte 1427 am 24. Juni 11) berfelben Kapelle 14, jb. Bachd aus feinem House ju Bortenau vermacht. Georg ber Doffennech, fliftet 1430 ben 2. October für Eisbebt ibe alt Karefin 11) einem Jahrtag nach Se. Leonhard. Genfig gab 1438 ben 21. Juli 11) etliche Necker am St. Leonhard zegen einen Jahrtag.

Die Kirche S.I. Leonhard fam durch biefe vielen Borgebungen immer mehr in Nor; nicht ichantungsweife allein, sondern auch durch Lauf vermehrte sie ihr Beststäum. So verfauste 1484 den 16. John. ") Konnad Bederlin, Bürger zu S.I. Leonhard, dem her im Utich Rüblinger, Conventuaten zu Krienessen, auch zu Saplan zu S.L. Leonhard Is. Ewigg ged, aus feinem hause zu Geneholeen, "da man gen Augsburg zugelt."

Es mar bamale in ben baperifchen ganben eine barte Beit bereingebrochen. Bergog Lubwig ber Gebartete von Bayern-Ingolftabt hatte nicht nur feine Bettern, bie Bergoge Beinrich Ernft und Bilbelm gegen fich aufgebracht, fonbern auch Bralaten und Ritter vielfach befcabigt. Go hatte er bem Rlofter gurftenfeld bas Batronaterecht über bie Bfarrei Solenbach entgogen, inbem er in einer von ibm 1434 43 4) verfuchten Brafentation fagt: "cujus jus patronatus nobis ab antecessoribus nostris avis et proavis jure est devolutum non obstante quadam donatione invalida a nonnullis facta," mas boch gegen febes urfunbliche Recht gerabegu verftieß "1). Er batte auch bas Bericht bes Rloftere in St. Leonbard angeftritten. Auf vielfache Rlagen enticbieb nun Raifer Siamund 1434 ben 15. Geptember \*\* \*), Die Rirche ju Solnbach foll bem Rlofter Rurftenfelb perbleiben , ebenfo bas weltliche Bericht ju Ct. Leonhard; bas Salegericht foll aber ber Bergog Lubwig behalten. Das Rlofter foll auch bas weltliche Gericht mit einem tauglichen Danne befegen, jeboch burfe er weber ein Abgefagter bes Bergogs, noch eines Abgefagten beffelben Diener fein.

<sup>79)</sup> Dat. 1428 Romae III. Idus Japparii.

<sup>80)</sup> Dat. 1427 am Gubent . Tage.

<sup>81)</sup> Dat. 1430 Monbing nach Dichael.

<sup>82)</sup> Bat. 1432 Monbing per Jatoby.

<sup>83)</sup> Dat. \$434 Monbing nod invocavit.

<sup>83</sup>a) Mon. beica 1K, 268.

<sup>84)</sup> Die Rirde in holenbad batte 1266 Lubwig ber Strenge an fürftenfelb bergabt. M. R.

Såa) Mon. beica XIV. 287.

Unbra ber Reberlein, Rircherr zu Beifenbaufen 15), Chorberr au Moodburg, ftiftet 1441 ben 29. Dai 14) fur fich und feine Meltern Sanne und Elebet fel. in bie Rirche St. Leonhard au Inchenhofen fel, am Monbigg nach ber Diter-Dciap, einen Sabrigg. Dagu gibt er einen Ader gu Inchenhofen. Martin ber Sinberefircher ju Schonleiten ichenfte 1446 17) ben Bagleinehof ju Gunbelftorf, in bie Rirche St. Leonhard gegen einen Jahrtag in ber Boche por Bfingften.

Der Martt ju Indenhofen erwarb 1446 ben 16. Juni ") von bem Rlofter Inberftorf einen Sof ju Albergell. Go wie 1451 ben 17. Juni ") Bergog Lubwig ber Reiche bie Kreiheiten biefes Darftes beftatigt.

Die Rirche St. Leonbard erhielt von Seren Leonbard Rnaberlein. Bfarrer ju gaimering, Ger. Friedberg, ben Bebent in bem Rieb bei Dachiperg, 1449 ben 20. Muguft ") gegen einen Jahrtag. Der Stifter hatte fich jeboch ben lebenblanglichen Benug vorbehalten. Er hatte bie Pfarrei Laimering, Ebg. Friedberg, verlaffen und ftarb ale Bfarrer au Beil. Log. Landeberg. Geine Unverwandten bielten feboch bie Chantung gurud und erft 1489 gelangte bae Rlofter in ben rechtlichen Befis "1). Anna Gertrand, Ulrich bes Geroles fel. Bittme, batte mit ihrer Tochter Unna ber Bartholomain fcon 1415 02) nach St. Leonhard fur ihren Dann fel, einen Jahrtag gestiftet; fie und ihre Tochter ftarben baruber, Die Erben hielten Die Grunde gurud, melde 1454 ben 25. Darg 3) ihr Gobn herrn Anbra, Conventualen ju Furftenfelb und Raplan ju St. Leonbard, übergab.

Elebet bie Monchartin , Burgerin ju Gt. Leonharb, verlaufte 1454 ben 13. Juli 94) an obigen Beren Leonbard "Statthalter gu Ct. Leonhard" ihr Saus bafelbft, ftogend an Lubwig Gittenbede Sofftatt und uber bie Straffen an Beit Sittenpeche Sofftatt, um 24 fl.

Robann ber Abt von Citteaur "5), bei Dijon in Franfreich, nahm

<sup>85)</sup> log. Bilebiburg Biethum Freifing. 86) Det. 1441 Erchtag nach Muffahrt.

<sup>87)</sup> Dat. 1446 am Cubent . Tage

<sup>88)</sup> Siegler Monrab ber Enfenhofer, Ronrab ber Cambisgeller jn Michad. Bengen Danns Combbaufer, Laubrichter ju Dadau, Sauns Putrid, Burger ju Dunden, Sanne Reller, Richter in Inbereborf. Det. 1446 Pfinitag nad Ct. Bett.

<sup>89)</sup> Dat. 1451 Corobenhaufen Pfingiag nad Pfingften.

<sup>90)</sup> dat. 1449 am Bernharbe - Tage.

<sup>91) 3.</sup> herr leonbard gabri, Captan ju St. Leonbard, Dat, 1489 am Peter und Pani-Tag. 92) Vide Rre, 68.

<sup>93)</sup> Giegler Mim Dobenberger, Laubrichter ju Midad; 3. herr heinrich Prudner, Pfarrer an Dolenbach; Danne Beller, Gerichtefdreiber ju Micad. Dat. 1484 Camftag nad Inbica. 94) Dat. 1454 Erchtag nad Margaretba.

<sup>95)</sup> Bon 1440 farb 1458 ben 27. Junt Gallia Christians IV. 980. 1019.

ale Dberhaupt bes Ciftercienferorbene 1455 ben 12. September in feinen befonbern Schut.

Anna bes Mafrel Arogeris fel. Wiltime, Bürgerin ju Indendsfen, vertauft 1487 von 10. Juli "an ullrich Sacherveder um 6 fl. ben beiligen Alder zu St. Leonbard, gegen den Dulbfeig, soßend auf der einen Seite an den Argel anderefeits auf den Woos. Am 20. Noo-werder beffelden Jackes ") vertauffe Kontad der Schüfte, Müger zu St. Leonbard in Indendsfen, sein das bafelst an dem Kapellbeig gegen im Hout um hoffelst zu St. Leonbard in der Argeliche gegen in faus um hoffelst zu St. Leonbard in der Kliegen, zwis ichen Houten Gockfelders und Leonbard Kirchmayers Hofflätten um einem Alderlein auf dem Wege nach Darperg umd dem Weg nach Altersfeld. Ulevoleh sein er als Auflische 29 fl. Die Kirche von St. Leonbard bekann 1487 am 30. Mai ") von Amstä Hunner, einamt Kirchme, ihren Sof ju Derzerbeit wegen ein einem Meffen.

Um biefe Zeit baute Abs Baulns von Farftenfeld ") bie Kirche St. Leonhard beinahe neu. Damit bangt wohl der Ablag jufammen, welchen St. Leonhard vom Bapfle Plus II. 1460 den 14. Oftober 100) erhielt.

<sup>96)</sup> Dat. 1457 Conntag bor Margaretha.

<sup>97)</sup> Dat. 1457 Conntag por Ratharina.

<sup>98)</sup> Dat. 1457 am Unbreas - Zage. 99) Bon 1451 bis 1457.

<sup>100)</sup> Dat. 1460 Roman pridie Idus Octobris.

<sup>101)</sup> Mon. hoice X. 132.

<sup>102)</sup> berugs Stitutich brichmt ills ben 18. Juni Kom ben fibert, Bürger zu Judenhofen. Dat. 1850 Candbat. Mittured nach St. Brit. (Original.) Duffethe wieberhobt Oproge Lutwig ber Riche 1847 ben 17. Juni, vomfischen fibereilin (iben. beien IL 272). Georg ber fibert freiheit beises Liber 1863 ben 4. Jänner von fubwig bem Richen. (Oberbaren. Riche IL 384).

<sup>103)</sup> Bon 1460-1466.

<sup>104)</sup> Dat. 1466 Deminica Judica. 105) Dat. 1466 Deminica Quasimodo.

Saus, weiches in der Augsburger-Gaffe ju Indenhofert lag, verkaufer 1468 den 25. April 1119, Janns Difftin, gefesten zu Schanbach, an Utrich Neichemarer, gesselsen zu Indenhofen. Leonhard Kengler, Pfarere zu Gershausen, flissel in die Kriche zu Leonhard 1467 für sich unb seine Nachsommen einen Jahrtag 1119.

Sergog Lubwig ber Reiche, an fich franfelnb, ließ feinem Sohn Georg von ben einzelnen Stänben Subigen. Diefes thaten bie Burger von St. Leonharb 1471 ben 10. Dec. gu Nichach, wo ihnen ihre Kreifbeiten beflätigt wurben 1889.

Konrad Schufer, Barger zu Infofen, verkauft 1478 ben 4. Die forer "") an Geren Sanne Koch, Gwomenhalen zu Körfterfeld, Caplan zu St. Leonhard, um 18 fl. einen Alder basselbst in bem Burgfrieden, an dem Wig gegen die Paar-Brüske getegen. Da fich obiger herr Kopplan in seiner Jamosffur einen Sende baute, ohne fin zu fragen, so bewilligte er dieses 1478 ben 8. November "") nach redalich.

Reonhard Siegel, Burger gu St. Reonhard, fliftete 1480 b. 6. 3unt in bie Rirche bafelbft einen Jahrtag 117) und gab bagu 37/4 B bl. Bult aus feiner Holgmarch, genannt bas Edelholg im Schonpacher felbe.

Sanne Penntunape ju Zweifirchen bei Landbugu, umd Burdura, feine Saubfrau, litten 18 Wochen lang an Siechilgum und Brechen, fo daß sie sich felbst weder zu üben noch zu tränfen vermochten; sie lag 8 Stunden lebtos da. Beide verloben sich in ihrer Bedrängsuig weben sie. Londbard in Indensiofen, durch bessien fürfülle siehen auch gehössen werden. Aus Dansbartelt gaben sie 1483 den 25. September ") dem hi. Leondort 12 g de. jähricher Gätt, aus ihrem Jos, genannt der Mannthef ju Joveifischen, Archinger Gerichts.

So viele auch ber einzelnen Stiftungen, bie in bie St. Leonhards-Rapelle zu Inchenhofen gemacht wurben, waren, so waren fie boch nicht gang im Sinne bes Klosters Fürstenfeld, welches bie volle Ge-

<sup>106)</sup> Dat. 1468 Monting por Philippi und Jafobi.

<sup>1071 3.</sup> Derr Beinrid, Pfarrer ju Dolenbach; Derr Mrich Saas, Pfarrer ju Evelphaufen; Det. 1467 am Gubent - Tage.

<sup>108)</sup> Dat. 1470 Michach am Erchtag nach Rifolaus.

<sup>109)</sup> Dat. 1478 Conntag nach Dicarti.

<sup>110)</sup> Siegler, Derr Mang. Segenfdmibt, Priefter, jest mobnhaft ju St. Leonhard. Dal. 1478 am Conntag nach St. Leonhard.

<sup>111)</sup> Dat. 1480 am Erchtag nach Corpus Christl.

<sup>112)</sup> Dat, 1483 Mittmod nach Dicharl.

walt barither baben wollte. So war von einem gewissen Wielein ein einfaces Beneficium nach St. Leonhard gestistet worben, welches vermutslich von ben Bargern ju Indenhofen mit Weltgetellern ber fest wurde. Das Kieber aber wünsche volltommene Incorporation aller Stiftungen ju St. Leoffgard und bie Beseing mit Religiofen. Ge brachte es auch burch ben Serzeg Albert IV., in bessen Rachter in bei Burchte aber bei ber aber de Burchte ben Burchte 11V. 1480 ben 18. Dieber 11V bie Julius bei Julius bei Julius bei Burchte in Beneficium, das nicht mit das Gustlichbeneficium bem Allese in erreite, sondern auf bie datunft verbot, figend ein Beneficium, das nicht mit harftenstebischen Religiosen besehrt, in bie Kapelle St. Leonhard zu fütze.

Diefes fant jeboch geringen Anflang. Sanne ber Gargel hatte in bie St. Leonharbe-Rapelle ju Indenhofen, auf Bartholoma, einen 3ahrtag bestimmt, Die Ausführung feboch ben Burgern ju Indenbofen anvertraut. Diefe nun fauften 1483 ben 1. Rovember 114) pon Sanne Birthaymer, Richter ju Bottmeß, 1 fl. ewige Gult aus einem Gutt ju Epfolierieb. Diefe Gult gaben fie 1484 ben 27. Dai 116) ju bes Cargele Jahrtag. Das Rlofter batte feinen 3med, ben Beltclerus von St. Leonhard ganglich auszuschließen, verfehlt, wie folgenber Umftanb, megmegen mobl obige Bulle ausgebracht murbe, geigen foll. Bu Incbenhofen lebte ein wohlhabenber Burger, Anbreas Refc, ber fcon 1480 ben 28. 3anner 116) an bie St. Leonharbe-Rapelle eine Gult pon 5 1k bl., aus einem Ader bei Dobenhofen. gegen einen Jahrtag, um Margaretha zu halten, gegeben. Bugleich aber erbaute er in ber St. Leonharde-Rapelle, bei ber Rirchthure einen eigenen Altar ju Ehren bes bl. Unbreas. Darauf nun fliftete er ein Benes ficium fur einen Beltpriefter. Der Abt von Fürftenfelb wiberfprach biefem gerabegu. Der Stifter und bie Marftogemeinbe ju Indenhofen manbten fich beghalb an ben Bergog Beorg ben Reichen. Da nun Rlofter Fürftenfelt nicht in feinem ganbe lag, mobl aber 3udenhofen, fo ermangelte er nicht, fur ben Darft gu fprecben. Der 21bt gab nach, und prafentirte 1483 ben 6. Rovember 116) Geren Georg Unbra, bee Deffleine, Burger ju Inchenhofen, Cohn. Er verfprach auch, baß bei ben funftigen Brafentationen, bie immer bei bem Rlo-

<sup>113)</sup> Mon. bolca IX. 301.

<sup>114)</sup> Mitflegier ber ebel beft Danns Dinterefrichen ju Schontenten. Dat. 1483 am Aller-beiligen-Tag.

<sup>115)</sup> Siegier ber ebel veft Bolfgang von Canbisjell. Dat. 1490 am Pani Betehrungstage. 116) Dat. 1496 am Leonbards - Lage,

Rer verbleiben, auf eines Burgers von Indenhofen eheliches Kind Rudflich genommen werben foll. Die Stadt Aldhad verglich fich 1486 ben 28, kryft 119 mit Dr. Lenchart Egenhofer, Mit bes Kinkers Fürftenfelb, baß berfelbe von ben ewigen Gutten, welche bie Kirche Ste Lenchart in Indenhofen in ihrer Stadt befag 119, jährlich 5  $\beta$  bl. reichen foll.

Mit bes obigen Ables Willen fiftete 1490 ben 16. December "1")
Georg ber Feberlin, Burger ju Alfgach, in die St. Leonhards Rar pelle alle Samftag ein Salve Regina. Er gab baju feinen Zehent aus ben brei Dachsbertert-Kelbern.

Bolfgang, Gergog von Bayern, bestätigte 1506 ben 12. August 1190 bie Freiheiten bes Marties Inchenhofen im Ramen feines Brubers bes herzogs Albrecht.

Der Martt ju Indenhofen war mit bem Abte ju fäuftentschowegen Besehung ber Schullebrerd. Stille ju Indenhofen, in solche Irman gerathen, daß beibe Iheile biese Ertle gugleich beieben. Die jes unn verglich 1511 ben 10. Juli "") Gergag Wossgang von Bayern also: Beibe Schullebrer, sowohl ber von bem Mite als ber von bem Martte prasenuire, sollen ab sein. Der Martt soll einen aubern prasentiren, welchen ber Abt examiniten soll; gefällt er ihm nicht, so soll ber Martt einen andern prasentiren foll; gefällt er ihm nicht, so soll ber Martt einen andern präsentiren.

Die Wallsahrie-Kirche zu St. Leonhard war in jeder Beziehung trefflich bestellt, was aus einer Bisstation, welche die Cisstercienser webet, Welfgang Wartie zu Mestrapad "") und Wisstagt un Vollerigt "") bei Gelegenheit der Installation des neuen Abtes zu Kürstenses "1822 ben 10. April anstellten, herwogabt. Es waren dasselbst: 10. Lupferne Monstrange, 3 silderne Budschaft, 2 sissterne Ampeln, 4 silderne und I tupferne Monstrange, 3 silderne Bilder, 1 goldenes Kreuz, 15 Mesblächer, ausgeziehnet schone Verarennen und Altarischmut, 10 silderne Verder. In der Destonmie waren 10 ausgerichtet Betten, 5 Was-

<sup>117)</sup> Dat. 1486 am Sonntag nach Jorry-Zag.

<sup>118)</sup> Das Englinhans neben bem Prolpen liegent, Die alte Plaich, ein Biesmad genannt Belier, an ber Baar liegenb.

<sup>119)</sup> Dat. 1490 Pfingtag nad Lugia.

<sup>120)</sup> Dat. 1506 Michad Mittmed nad Porrng.

<sup>121)</sup> Dat. 1511 Banbeberg. Pfingtag nad Ulrid.

<sup>122)</sup> Bolfgang Marins, von 1514 ben 2. Juni farb 1544 ben 11. Oftober. 123) Landgericht Sirchtach, Bierbum Regeneburg. Abt Bricael 1503 - 1532.

<sup>124)</sup> Rafpar Darber, Abr ju Burftenfelb, gemabit 1513, ftarb 1522 ben 26. Darg. Deffelben Lages murbe Georg Menhard jum Aber von gurftenfelb gemabit.

genpferbe, 1 Stutte mit 3 Fullen, 31 Stud Rindvieh, 44 Schweine und alles übrige Dazugehörige im Ueberfluß.

Die Ballicatre E. Leonbard erfeicit fic immerfort in bifibenbem Juftanbe. Die Goden ber Gludibgen flofen gabiteich, fowie bas Richter nicht faumte, feinen Besishand bafeilbst zu meden. 3ch muß mich jeboch enthalten, bie einzelnen Daten aus biefer gelt anzussühren, ba bie Menge ju groß fil.

Au Meniges aus dem Bilen soll bier erwähnt werben. Johann Febert, Bürger und Gallgeber zu Inchenhofen, gas 1606 ben 9. Dieber der Kirche zu Inchenhofen einen Garten dositen beite Echtosenbauferftröffe. Dassir foll man alle Pfinzigs Menkeb // Cunnde vor Gedefläuten bie Angli Chiffi ikatum. Alexander Febert, des immern Rathes zu Inchenhofen, gas 1614 den 6. Rovember, in die Et. Leonharde-Kirche auf Michaell einen Jahrtag, mit Hochannt und Beimess, auch einer Brodhenbe von ist. 30 fr. Er gas biezu scha weben der Beiten der Beiten zu Hofenbach, zwissen dem Pfarthof um Bufinkapter Felbe, genannt ber Kirchgrund.

Es mag hier auch noch Golgenbed angeführt werben. Dos Dorf Petershaufen 119) ward vurch St. Renhards zu Inchenhofen Färbitte 1615 von großer Feuerdstumft erreitet. Dansbar gelobe bie Gemeinde, alle Jahre bem bl. Leondard eine bernnende Kerze; zu opfern. Des Menschen Gedichtung ist für emplagnene Wöchtigten

<sup>125)</sup> Lanbgericht Freifing, ebemale Bflege Rranbeberg.

wunderbar furt, ja bas Angebenten an biefelben ben meiften laftig und fcmer. Die guten Bewohner von Beterehaufen vergaffen fragilitate quadam humana ihres Belobniffes. Gine furchtbare Reuerebrunft, melde 1657 beinahe bas gange Dorf vergebrte, fam ihrem ichmachen Bebachtniffe zu Sitfe, und fie fanben fich von ba an regelmäßig alle Sabre au St. Leonbard mit ihren bennenben Rerge ein.

Run folgen eine Menge Detaite uber bie Reibungen und Streitigfeiten ber Rirche St. Leonhard, resp. bes Marftes Inchenhofen, mit bem Rlofter Fürftenfelb, und biefes Rloftere mit bem Bifchofe pon Augeburg megen ber Eremtion; befonbere mar ce bem Abte pon Fürftenfelb laftig, feine Religiofen, welche bie Ballfahrt verfaben, pom Orbinarlate Mugdburg vifitiren und ju ben Capitel Congreffen berufen au laffen.

Die Ciftercienferfiofter maren mit ihrer Exemtion ben Orbinariaten wenig angenehm. Da noch überbieß Fürftenfelb in ber Diogefe Freifing lag, feine Conventualen aber ju Gt. Leonhard in ber Mugeburger-Diocefe bie Geelforge verfaben, fo murbe bas Bobigefallen ber Mugeburger Bifcofe baburd nicht vermehrt. Das bortige Orbinariat forberte 1612 b. 20. Juli von bem Abte ju Rurftenfeld, bag berfeibe feine Religiofen nicht absque praevio examine et approbatione episcopali ohne bee Orbinariates Bormiffen nach St. Leonbard fete, fonbern er foll felbe pro approbatione nach Augeburg fcbiden . "obmobl wir nicht gemeint find, etwas gegen bie Eremtion bes Orbens au hanbein."

Daß man von Ceite bee Orbinariates biefe Eremtion nicht langer mehr gelten laffen wollte, ging aus einem Schreiben bes Bifcofes Beinrich de dato 1627, Dillingen ben 10. April hervor, inbem er an feinen Beneralvicar alfo fcbreibt: Er munbere fich, bag im Diftricte Bavariae noch Religiofen bie Bfarreien verfeben, mas in Schwaben wenig ober gar nicht ber Kall fei. Wie fein Borfabrer, fo merbe auch er fich bie Religiofen nicht auf weltlichen Bfarreien gefallen laffen.

Der Abt von gurftenfelb, geftutt auf bie flaren Brivilegien feines Orbens, verbot feinen Religiofen gu Gt. Leonhard gerabegu, fich vifitiren ju laffen. Er lentte jeboch in biefem Buntte wieber ein, unb bat 1627 ben 2. Muguft, bag man ibm wenigstene bie Bifitatione-Decrete infinuiren mochte. Geine Rachgiebigfeit fruchtete jeboch menig; es fam ein formliches Gebot, bag er feine Religiofen von St. Leonhard entferne, wogegen er 1627 ben 31. August feierlich prosteflirte.

Diese Protestaton war nicht leicht unbrachtet zu laffen. Bis sich Finne fran ben Plan, Franzischaft nach Se. Leenbard zu bringen, hoffend, bag daburch bie Estercienser von selbs in St. Leenbard wir Einber überstäffig wärben. Er trug dober "") seinem Generalvicat auf, zu berichen, wie beise dem besten ausgrückten, und der Rüftens von Histenschaft zur Ginwilligung zu bringen sei. Des älben Bullenst von Histenschaft zur Ginwilligung zu bringen sei. Des älben Bullenst von Bistenschaft zu wurden bestehe Auflicht bei der Burtfüsste der Burtfüsste general von Seine der Burtfüsste für gerähen und gewönnen ""). Seinen Generalvicar machnte er in 2 Terminen ""), doch einmal über biese Mingelegnschie Freisch zu erkalten.

Diefer wor schoch sieein nicht läffig genesen, und hatte bem Dechant zu Aichach, Leenhard Weis, das Reseat in biefer Sache übertragen. Dieser antwortet 1823 ben 6. April, der Agligfer noch um einen vermehrt. Desto shiger seien darauf die Kraugleauer, melde fich getrauer, mit 8000 fl. ein Risserieit in Et. Leenhard zu erdauer. Diefes sei jeden der die Bertauer, mit 8000 fl. ein Risserieit in Et. Leenhard zu erdauer. Diefes sei jeden der nicht wohl zumuben sonne, ihnen denen, und man dem Prästaten nicht wohl zumuben sonne, ihnen den Rapellof einzuräumen. Et. Leenhard fei din gang gemeines Dorf, wo sauter arme Leute wohnen, wo Westen und Bier so bart zu haben, abg ide Kangissaner einem eigenen Botten halten michten, der ihnen solchen michten, der ihnen solchen die den Kloster. Er schlägt seinerseits vor, die Krauglisaarer sollten sich ein Kloster in Alchard dauer, wo 12 Brauer, 80 Valler und Weber sie den Kloster in Alchard dauer, wo 12 Brauer, 80 Valler und der Wester siehen.

Dhylcid Bisson is de incht mehr mit mehr miglich fei, Krangistamt nach E. Leenhard zu hirigen, behartte er besungsachtet darauf, die Fürfenscher Mönche barans zu entsennen. Er forverte 1622 ben 14. August 1<sup>111</sup> Bertoft über die Citierteinse zu St. eenpart. Diesen verticht erstattet unm Dechant Weiß solls des In 18. Aug, mittelbar burch den Generathicar, mit einem humaristischen Ausgaben, deren Siede diese und bart dautete. In biesen Sinne nur eferites

<sup>126)</sup> Det. 1627. Dillingen ben 23. | Dftober.

<sup>127)</sup> Dat. 1627. Dillingen ben 18. Dezember.

<sup>128)</sup> Dat. 1628. Diffingen ben 8. Janner und 1628 Dillingen ben 17. Marg.

<sup>129)</sup> Dat. 1628. Diffingen ben 14. Muguft.

<sup>130)</sup> Er munichte, ber gnabige Derr mare, anfigit bel Schmabifden Pfarrern, bei ibm im Baverland. Er wollte ibm genug Brarmurfte ju effen geben, bie bas Sierbent nachlaft.

ber Generalvicar am 10. Ceptember bem Bifchof Geinrich hierüber. Der herbe Samen, welchen ber Dechant von Alicach fur bas Rlofter ausgefäet, follte bemfelben bittere Kruchte tragen.

Bifcof Beinrich von Augeburg fdrieb 1628 ben 11. Oftober 121) an ben Abt Gebaftian von Rurftenfelb: Er fei nicht gefonnen, bem Rlofter bie Incorporation ber Raplanei Ct. Leonbard anguftreiten. Bas bie flattliche Bulle anbelangt, welche ibm ber Abt producirt, fo betreffe fie bie Religiofen in ben Rtoftern. Gin anberes fei es mit ben Religiofen, bie außer ihren Rioftern fich auf Cacular . Bfarreien und weltlichen Beneficien aufhielten. Diefe Brivitegien beruhren bie Religiofen au St. Leonbard nicht; benn icon Bauft Gregor XIII. babe bergleichen Brivilegien aufgeboben, und fie bas Concilium gu Eribent gur ftrieten Ginbaltung ihrer Regel und Claufur angewiesen. Wenn fie begungeachtet beneficia curata befiten fonnen, fo fei biefes ieboch nur von ben Rlofterfirchen ju verfteben, und fo weit feibe von ba aus verfeben werben fonnen, ohne bie Claufur gu verlegen , benn biefe verbleibe beunoch im Convente sub disciplina monastica. Bie fonne biefes ber Abt von ben 4 herrn ju Gt. Leonbarb fagen, bie etliche Deilen von feinem Rlofter, in einer fremben Diocefe und Broving leben? Der Bralat foll bis funftigen Abvent feine 4 Religiofen von St. Leonbard abberufen. Des Tages barauf 132) theilte ber Bifchof biefen Befdluß feinem Generalpicar mit.

Balb barauf icheint bas Klofter Mittel und Wege gefunden ju baben, seines gnädigen Hert von Ungeberg heinerich von Augsburg Ungnade zu milbern. Diefer sorberte am 22. Rovember 139 Bericht, was wegen Ensterung ber Religiosen von St. Leenbard weiters zu thun. Der Generalvicar antwortete 1629 den 12. Jänner seinem Hern, ber fich nun in Dillingen auffelett: Er glaube, est sie besser, wegen großer Justömung der Piliger, die 4 Religiosen in St. Leonbart zu belassen, usque al ervocationen. Zerboch soll ver Augelhösf baselbst seiner gehalten werben, daß Männer und Frauen abgesondert seinen, bie Clausfur gehalten werbe. Die Conventualen sollen siessiss gehalten werbe.

Se warb bas Rlofter Fürstenfeld von ber Schmach befreiet, seine Religiosen, die nun icon seit Jahrhunderten so Bieles für ben Bior Ballfahrt zu Indenhofen gethan, von ba entfernen zu muffen.

<sup>131)</sup> Dat. 1628 Miglingen ben 11. Oltober.

<sup>132)</sup> Dat. 1628, Golof Miglingen ben 12. Dftober.

<sup>133)</sup> Dat. 1628. Schlof Miflingen ben 22. Rovember.

Daß fie in ihrem loblichen Bestreben forifuhren, beweißt, baß Rurfürft Mar I. 1631 St. Leonhard perfonlich besuchte und bort große und icone Geschente gurudlief 124).

Dem Alofter Hirthersch war es lästig, das seine Keilgofern des Gepitel-Gongersch einem follen, um fuche sich vieler Berbindlichtet zu entziehen. Es liegen mir ader 3 eigenschändig unterschriebene Besiehe des Bischofes Johann Christoph zu Augsdurg vom Jahre 1668 vor Augen ""), worin er fteng auf Ginhaltung dieser Berbindlichtet brang, das Et. Leondarn feine Gooppratur, sohner eine Pfarret sei.

Dem Berfasse integen wiele Bespiele vor, won bem Bertraum bes Landvoltes und ber Gutbefiber, auf die besonders fürdite bes helligen Leonbard, wegen Abwendung von großen Unglädefällen im Biefinande. Wir wollen beispielweise nur eines berieften firt anfabren.

Frau Margaretis Jinta, eine geborne Stein von Lübenftein, frau ber herrifagt Schweinspointin, Wiltime, hatte bei ihren Kuben großes Unglid gebabt. Sie wallfahrtet nun in ihrer Noth per ibnisig au Guf nach Sel. Leonhard, und, da if gehossen worden war, fift ette sie vor eine ewige Jahremesse, Da ifr gehossen worden war, fift ette sie vor eine ewige Jahremesse, On die Not de Gehren feld, so an folge für und ihre Erben die herrifchaft Schweinspoint bei sen, jubrito 1 kuber Kaldce von 6 Schaffeln, jebes zu 20 Rubeln gemessen erbalten von.

Ungefahr im Jahre 1698 fant ein Bauer im Felbe einen 242 fbicoveren Ragel, ber mit bem icon au St. Leonhard vorhandenen ein Baar bibet, und von ben andachfigen Wallfahrern 2 bis 3 Meislen getragen wurde.

So Michen benn bie Herten von Fürfenfeld ungeftört im Besse ber Wallschrie Et. Leonhard. Welch ein Segen für ben Ort seisch sie waren, geht aus bem Unglüde bervor, als im Jahr 1704 bie Keinde ben gangen Matt, die Kirche umd das Sobstitum einäscherten Burz 2 Jahre bedusste dasse gelene, um Riche umd Sossitium betrelicher benn zuwer wieder herzuskellen, und den unglücklichen Abgedramse ten tödliglich unter die Arme zu greisen. Das Kosper sam ich so felt im Besse vom Et. Leonhard, dass der nach Bestehung ber

<sup>134)</sup> Wenning, Rentamt Munden pag. 66.

<sup>135)</sup> De Dato 1668 in unserm Martifieden Nifflingen ben 12. December 1668, Difflingen ben 18. December, 1668 Difflingen ben 24. December.

<sup>136)</sup> Laubgericht Monbeim.

<sup>137)</sup> Dat. 1661 ben 25. Juni.

benachbarten Pfarrei Soienbach 119 mit Rioftergeiftlichen trachtete; aber immer bergebend, so oft auch im 18. Jabrhumbert ber Berfuch gemacht wurde. Mid im Jahre 1808 bie Richter in Bayern aufgehoben wurden, da zielgte es sich erft, wie beliebt bie herern, bas beifft, bie Conventualen von Fürsensich, in Indenhofen waren. Roch lebt ber Lebte Schaffner bafeloft, ber ben Armen, wo er immer fonnte, half, im geschaften Mirbenfen.

•

<sup>138) 3</sup>d habe biefe Berbaltniffe in einer eigenen Gefcichte ber Pfarrei holenbach bargefegt, be, beliebe es Gott und einem meiner hoben Gonner, bennoch einmal bas lich ber Belt erbliden wirb.

139) 8700901 283.

#### IV.

Das

### Baffionsfpiel

211

### Oberammergau.

Eine gefdichtliche Abhandlung

Dr. 3. B. Bredtl.

f. Pfarrer , fruber in Unterammergau, jest in Reichertebaufen.

"Bas fo lange bie Gemülber bewogte, wie bas Schanfpiel "bes Mittefalters, verbient foon beihalb eine Ridffist; benn "bie lange Wirfung fest einen Grund vorans, ber eief im "Gemufte bes Boltes lag."

Mone: Chaufpiele bes Mittefalters, Bb. I, G. 1.

#### Wormorf.

Das Baffionsspiel ju Dberammergau erfreut fich von Jabrzebent ju Jahrzebent eines größeren Bestalls nicht blos bes gewöhnlichen Bublifums, sondern auch der biftingatien Klassen ber Gefflichaft. Der Ritt von bentieben ist weit iber die Gernen Baverns, ja steht Dezutichfands gernagen, und es sie mit Merund ju hoffen, daß det ben fich je fart vervielsalitigenden Cisendhann und anderen Communicationsmitten der Bestud im Jahre 1860 ben vom Jahre 1850 um ein Bedreitender übert.

Auch die Literatur hat sich in neutere Zeit vielfach mit biefem Spiele beschästiget, und namentlich hat der seige Domprocht Martin von Deutinger mit Bienensteiß alles gesammelt, was er auf biefen Gegenstand Bezhästiges nur immer in Erightung bringen sonnte. Gleichwosh berlagt er im III Dande feiner Beiträge zur Geschickhoft Dande feiner Beiträge zur Geschickhoft Dande feiner Beiträge zur Geschickhoft Dande feiner Beiträge zur Geschicht als die gesche Alle bei die Beiträge zur des feine genüber Baterial zu einer literarischen Erörterung der älteren Ammergauer Spielterte zusammenzuberingen, eine Klage, die sich in 11 Jahre vor ihm auch Gube Gbried batte laut werhen lassen.

1.61A 1.61A 21.5 VS1S

- ar Caniple

Der Berfafer biefer Abhandlung wor glädlicher. Er hat nicht nut einen sehr alten, in der vortrefflichen Geschichte Derammergau's von herrn Platrer Daisnberger (Oberbape, Archiv, Bb. XX, h. 2, E. 157, Separaabbrud S. 105, Ammert. 3) ermöhnten Spieltert wom Jahre 1862 und mehrere andere vor bem Jahre 1860 verfoßte zur Einsicht befommen, sondern auch bezüglich der Geschichte des Spieles seich manche bisber unbefannte Thatsachen ermittelt, die er in ben nachfolgenben Besten wissearien erfer mitteltel.

Das Derammergauer Baffionssiele verbient gang gewiß eine beioner Aufmertfamteit; bem es ift das einzige Bottsspiel in Bayern, welches allen Stämen ber Zeit getrost und alle andern abnichen Bolts-Schauspiele überfebt hat. Wöge biefe Abbandung dazu beitragen, es eit allen Alaffen der Berölferung noch beiebert und ehrmürtiger zu machen und jeden, der nur einigermaffen fann, zu bestimmten, in feinem Keden wenigstens einmal ein Schauspiel anzufeben, bessen verlägtens einmal ein Schauspiel anzufeben, bessen ber ber Gerinnerun ainends mehr feinem Gerbächmisse nichfweinen wir

Unterammergau am Baffionefonntage,

ben 21. Darg 1858.

Der Berfaffer.

### A. Urfprung und 3med des Spieles.

1

Rach ber allgemeinen Meinung, die noch burch feinem Einwurf erschuttert ober weifelhaft gemacht werden sonnte, gab zu bem Ger labbe bed Oberammergauer Paffionsspieles Beranlassing eine Seterblichteit, welche im Ansange ber breißiger Jahre bes IT. Jahrbunderts indiem Der berrichte und volle Einwohrer bahiraffte Ausger ben mundlichen Ueberlieferung beruft man sich hieben das dur der noch vorhandene Chronit eines unbekannten Berfassier, welcher sich in biefer Beithung auf folgende Belle übertei.

"unno 1681: Begen bem noch fortbauernben Schwebischen Krieg, "ibeuten Zeiten und Ariege-Unruhen haben bie Arantheiten sowohl, in Bayern als Schwaben eingeriffen, so ift auch hier allenthalben "ein hibiges Fieber ober Kopfwebe entftanben, baß sehr viele Leuthe "baran geftorben find.

"unno 1632 hat abermal ber wilbe Kopfwebe eingeriffen, bag , bie Leuthe gang unwiffenb fabennadenb vom Beethe gesprungen, find "wieber viele Leuthe gestorben.

"anno 1633 bat bie Beft aller Ort eingeriffen, baß man vermeint "bat, bie Leuthe geben alle barauf. Dann in ber Bfarre Roblarub "(3 Boftftunben von Dberammergau entfernt) find bie Leute bermaf. "fen aufgeftorben, bag nur 2 Raar Chefolf anutreffen gemefen, eines "Theils aus einem Sauf ift ber Mann ober bag Beib geftorben, "etliche Saußer gar aufgeftorben, auch in Eichenlocher Bfarr, in bem "Dberland find erichrodhlich Biele Leuthe geftorben. Das Albiefige "Dorf bat man mit ber fleißigen Bacht erhalten, bag nichte ift ber-"eingefommen, obwohlen bie Leuthe allenthalben gestorben finb. bis "auf unfern Rirchtag (welcher bamale auf ben 25. September fiel), "ba ift ein Mann von bier mit Rabmen Raspar Schuchler bei ben "Mapr in Efchenlohe Commermaber geweßen, biefer hat ben fich "beichloffen, er wolle nach Sauß in bie Rirchnacht geben um einmal "au feben, mas fein Beib und feine Rinber thun, fo ift er uber "ben Berg berumgegangen und binten berein, weil ba fein Bacht "gemeßen und fein Sauf junadit an ber Lainen geftanben, mo fest "ber Balentin Eperl haufet, fo ift er icon am Montag nach ber "Rirchweihe ein Leiche gewesen, weil er ein Beftgeichen an fich mit ibm "berumgetragen. Alebann find von felbigen Montag bis auf Gimon "und Buba Abend (alfo in 33 Tagen) allbier 84 Berfonen geftorben, "in biefen Lepdwefen find bie Bemeinds Leuthe Geche und 3molf "aufammengefommen und baben Die Baffionetragodie alle 10 3abre au bal-"ten Berlobet, und pon biefer Beit an ift fein einziger Menich mehr ge-"ftorben, obmobien noch Etliche bie Beftgeichen von biefer Rrantbeit "an Ihnen hatten. Alebann ift biefe Tragobie von 1634 gehalten "worben, bis auf 1680. Damale bat man Gie auf gebn Jahre "verlegt und ift barnach allzeitalfo gehalten worben."

So laute' ber Bericht bes Chroniften, beffen Aufgleichnungen vom Jahre 1485 bis jum Jahre 1783 reichen und ber haupflache nach einiger Berichtigung bedürfen; benn ber Berfalfer biefes Buches muß fait um ein Jahrhumbert späten gere Berbigen ber Berfalfer biefes Buches muß fait um ein Jahrhumbert späten ger Melty auch ber Berteilen, von welchen er Meltung macht. Diefe beweifen nicht big bie Schriftigus, sondern auch bie Bertei: weit be fein Macht geweifen um fein Jauf gun nächst an ber Lainen gestanden, wo jest ber Balentin Eyert haufet. Diefer Balentin Gyert sommi nach Patrere Dassenberges Magader anno 1860 in dem Naufrichbürern der Patrer Derenmengan als Jausdact vor; es muß asso bei Gebrouff gebenfalls erst nach bem Jahre 1960 verfalls vorben sein, auch auch Gattlam die Schulsworte an-

beuten : "und ift barnach allgeit alfo gehalten morben." Diefes Musbrudes allgeit batte fich ber Chronift nicht bebienen fonnen, wenn er nicht burch mehrere Decennien von bem Thatbestante Renntnig gehabt batte. - Much icheint ber Berichterstatter beguglich bee Sabres 1633 im Brrthume ju fein; benn bas gebrudte Spielbuch vom Jahre 1780 fagt im Eingange: "Bir haben nun bas Bergnugen, gegenmartiges Schaufpiel, welches unfere Boraltern wegen einer im Jahre 1634 herrichenben gefahrlichen Seuche alle 10 Jahre einmal öffentlich vorzustellen nicht ohne gludlichem Erfolge gelobet haben, wieber aufführen ju burfen." Es wird alfo bier bas Jahr 1634 ale bas Ungludejahr fur Oberammergau bezeichnet, und auch ber Chronifichreiber vergißt nicht, Geite 7 bie Borte angufubren: "Anno 1634 Sinb bie Comebiiche Colbaten in bag Comaben und Babriant gefommen . . . Rad biefen Schreden ift ber Sterb gefommen in alle Binfl, uber bie belfte Leuth find geftorben, perborben und Bertrieben morben."

a) der undefannte Gerentifickreiber von Dberaumergau sigg felbft, bag bie Gemeindbleute zusammengefommen seien und, die Bach fionstragdbie alle 10 3adre zu balten verlobt haben; somit sichelnt fie früher zwar nicht alle 10 Jahre, aber boch dieter ichon aufgeführt worben zu sein;

<sup>1)</sup> Rinebuch ber Pfarrfirde Dberammergan d. a. 1636, Rol. 97 b.

- 'b) ericheint das noch vorfandene ältefte Ralffonstertbuch vom Jahre 1662 so abgerundet, daß man mit Recht beqwerfen fann, ob in den Zeiten des derfligiglädrigen Artieges und unmittelbar darnach ein solches Wert wie aus einem Guße zu Zase erichtert werden sonnte:
- e) die später in biefes Buch eingestlebten Blätter enthalten meisstentheils wörtlich ben Text des Weisbeimer Vasssinn, wie sofder bassisch und das Jahr 1800 gespheit wurde; warum hat man bann, wenn man kein eigenes Textbuch besch, nicht bassange Spiel nach dem Weisbeimer Texte ausgeschied, nicht das dem Weisbeimer Texte ausgeschied.
- d) eine batb nach 1662 vorgenommene Tertverbefferung fagt öfters: cetera ut in nova passione; es muß also vorbem ein anderer Spieltert vorhanden gewesen sein;
- e) das Paffionsfylel war vor Altere in und außer Deutschlicheral gang und gabe. 3m Bopern alfein mutre est innabeut schaft gund zum Theile unbebeutenden Ortischaften, wie 2. B. in Altenabach, Eichenderf, Deining bei Lambberg, Blintspach, Beischworf, Deining bei Lambberg, Blintspach, Beischworf, zu aufgeführt; fie de herftar, daß das große Doft Oberammergau so lange zuwartete, bis es durch ein großes Unnatik au wiesem Aufschlieft fam?

Auch die Schlusworte, welche am Eine biefes alten Spielbuches angebracht sind, die frei Merken icht überschen werden. Es beist dort nämisch den 1871 der Angebracht sich den Pfingssteutragen ist der Passifien wiederung gefalten worden und ist alles par glietlich abegangen; NB. Solle hiefüre sir die zuseichende Verlohnen alle ziel Sig genacht werden. Sienach sind wirtlich vor dem Jahre 1680 altemat die mit der Jahl schliebenden Dezemmien (1644, 1654, 1664, 1674) zum Ansfinschiebe auserschen geweine, was auf das Jahr 1634 auf Haffenschieben deserfehen geweine, was auf das Jahr 1634 auf Haffenschiebe underschen geweine, was auf das Jahr 1634 auf Haffenschiebe underschen geweine, was auf das

Uebrigens batte ber Jufammensteller der Oberammergauer Chromit Anhaltepunkte genug, um auch die Jahre 1632 et 1633 ehspenseit gu annotiten. Im ersteren Jahre waren die Schweben ind Gebirge bis in das nahe gelegens Klosier Ettal gedrungen, wo sie am 4. Juni den jurügschliebenen Batte Joseph Soss imd den die fielkenen Stellen Sossan Ziegenden zu das eine keinens, Sossan Ziegenden graufam ermorbeten, wie auch eine keinens, eit jener Zeit im Klosierbes errichtete, sogenannte Marttessalte noch jeht verführet. Im datenstigigenden Jahre 1633 flüchtete sich alle, wach sieden konnte, ind Gebirge; in amberthalb Monaten waren die meie Pflatere von Seerammergau Pfriums Christians waren die meie Pflatere von Seerammergau Pfriums Christians waren die

Ge darf auch nicht unermachnt beitben, daß dei Kobigrub und Schenden fich sogenannte Bestäunellen besinden. In der dei ersteren Dorfe besindlichen Rachweltische ist das Andenen an die traurigen Borgange dasschließ anno 1633 an der Emportische mit folgenden Reimen vereiwiat:

In Cidenlobe erzihlt man fich biefelbe Begedenheit gerade fo, wie in Dereammergau. In der Phartregistatur basselbs fiedt au einem alten balben Begen Appier geschrieben: "Rach der Sage alter Leute ist die Phartre iehemals von Weltprießern passert worden. Mis dache jun Phastreit der Geschoffer fich von bier enssen einem Geren, wie der bem Klofter Cital Spülfe. Diese stätelt ihnen einem Geren, und weil der ehemalige Marter nicht nicht guntletam, so wurde Gischnlobe dem Klofter einverleibt. Gerner erzählt man: In der Gemeinde Schoffen (der Bein abgeden ber Phastre Gischnlobe) wurden die Zobien nabe am Jaufe de jehigm Reutbauern in Braunau berrüget, welcher Mache

<sup>1) 3</sup>m Mitte biefer Berie fiebt bas Ebronogramm: SelConts tefelnts tebb's nands port MILLS SCELetts bach Vate persell'en stellt. — Resol'ats Vera post aus VLVM leulend splender Resistrative. Certiferger war bamais (1633—1637) ber Canonicus bes Riefers Reitungh Belifann Meliter.

heut zu Tage noch ber Zobtenbühel genannt wird. Die Bauern in Braunau und Philosbel, welche von err. Krantheit entwoder gensen oder verischun zehliedem waren, fasten den Gulfchus, als Berldbusse eine Kapelle zu erbauen. Wirtlich sieht in Apfelbähel eine Kapelle, welche die Jahrehahl 1636 trägt und den ben bekannten Pestpatronen Sebastium und Rochus gewöhnet ist.

Bie es überhaupt im Comebenfriege in biefer Begend juging, bas ift aus ben wenigen Beilen zu entnehmen, welche eine gleichzeis tige Sant bee Rloftere Raitenbuch aufgezeichnet hat. Schon im Sabre 1629 mußten fich bie Rlofterherrn - wiewohl nur auf furge Beit - in bas Gebirge und in bie Balber fluchten. Gie trugen bie firchlichen Beilemittel immer bei fich, um im Rothfalle biefelben fpenben au tounen. Diefem erften Sturme folgte im 3abre 1632 ber ameite, melder befonbere bas Dorf Bobing bart beimfucte. Rach gefchehener Blunderung murbe am 7. April ber Bauer Abraham Baber, am 8. Johann Bierling und am 9. Dichael Liftle, von ben Schweben getobtet. Um 23. December Diefes Jahres folgte bei einem anbern Ginfalle bie Ermorbung bes Georg Schmaiger von ber Beigersau, Die Rlofterherren maren jum zweitenmale in bas Ammergauer Bebirge gefioben und batten Raftenbuch ber greimaligen Blunberung ber Colbatesca Breis gegeben. 3m barauffolgenben 3abre 1633 wieberholten fich Diefelben Scenen. Der Bater Mathias Friefenegger erhielt am 22. Januar in ber Rabe pon Unterfaling burch bie fcmebifchen Golbaten einen Schuf, in golge beffen er balb feinen Beift aufgab. 3molf Tage barauf murbe Georg Bruder von Rirnberg ericoffen. Um 9. Februar fcbrieb ber Brobft Dichael Fifcher an bic Bralaten von Mu, Berrnchiemfce, Gare, Guben, Ranshofen und Reidereberg, bag fie feine Rlofterbruber bei fich aufnehmen und eine Beit lang beberbergen mochten. Rur ber lettere erbot fich, 2 Dann behalten ju mollen, alle anbern gaben - nothgebrungen - abicbias gige Antworten. Etwas leibentlicher verlief bas 3abr 1634; boch wurden auch in biefem Jahrgange am 9. Dai ber Bater Jorban Scherer auf bem Beiffenberge und ju Rirnberg ber lebige Rifolaus Dewald von Beinbes Sand erichoffen. Rach und nach jeboch fanben fich bie geflüchteten Batres wieber ein, und anno 1635 maren bereits 15 Conventualen im Rlofter Rottenbuch anmefend. Defto arger mutheten Rrieg, Beft und Sungerenoth 3 3abre fpater. Um 1. April 1638 plunderten 20 Reiter bas Rlofter; ben Bijdlachern nahmen fie 2, ben Solgleitnern 9, und ein anberer Trupp ein Monat fpater ben Bilbfleigern 21 Pferbe weg. Es blieb wieder nichts anderes übrig, als Bluch in die Berge. Das sichen frühre so febr beimeglichte Dorf Bobing much am 21. Mai ein ausgeglühmert, um erft Pittle Ro-vemders samen die Riofterherrn in ihre drangsaltire hosmart zurück. Run war einige Aufe die Jund angen aber 1646, wo sich die alten Pälinderungen um Grungmaffeiten wiederheiten, um beschie noch mie hein Jahre bos Sojährigen Krieges mußte im Monat April die Fliede ergriffen werben, die endlich der mesthekalische Friede ibesem schrecklichen aller Kriege 16481; die Inden machte.

Rach biefer Episobe febren wir wieder jum Gegenstande unserer Abh andlung jurud, und wollen nun die stitliche und religiose 3dee bes Basiconspieles etwas naber ins Auge faifen.

#### 11.

Das Schaufpiel bes Mittelatters eine auf reigibjem Grunde, ei fil ursprünglich ein gestlitiges Schaufpiel ). Darum barf man fich auch nicht wundern, baf die Welte und Aloftergestlichfeit bemeselben ibre besondere Zumeigung und Protection angebelden ließ, so das 3. B. im Passfinospielen nicht seine Gestliche ber Breital Mause Freienahmen? In natver Einfalt ergählt der Breital Mause Freienahmen? In natver Einfalt ergählt der Breital Mause Freienahmen von Andeche in seinem Tagebuche, wechhe er über sein Alofter im dereifgiglähigen Kriege führet, deim Zahre 1638 unter andern: ju Mühlfelden, allwo (auf Furch vor dem Schweden) die foldere Gregorie auch ein Alofter Grundere alles verraufen und erraubt.

Es waren aber die Abssendeungen nicht die einige Art, um burg ein Gelübbe den Allerdocksten auf eine sit unstere Zeit aufe-fallende Weise au verschnen. Im benachbarten Torol hatte die Gemeinde Walbend im Pusikerthale gelobt, alle 7 Jahre das sinnsste Gemeinde Habendeungen der ficht gut seichen, won we gen der Hooden versiehter in dieser Zeit, und der Donnerwetter beim jünglien Gericht in der Ewigsteit." Mich im Martte Millenmadt gegen das sinde die 18. Jahre hunderts eine große Sterblickstei einriß, welche 9 Jahre dauerte, wurde das Tenderne sien Mant mit seierlägem Geläute an allen Freitagen des Jahred wird der ihre der Jahred wird der ihre der Sahred, won der das Verging fagt: "Solde Bruderschaft geführt, won der das Original sagt: "Solde Bruderschaft geft erd ach worden als man abs is dat 1490 Jara un Ebren der simmels-

<sup>1)</sup> Mone, Bb. 1, G. 3.

<sup>2)</sup> Man lefe hierüber: Etliche Bucher Georgii Bicelli bes Eltern, Colonia burch bie Erben 3. Gunntels 1559:

<sup>&</sup>quot;Die Puffen wird ger lieftlig und aubäcktiglich geitt anb effycielt, parte auch abteneift spieglich weren de firmmellen Glad von eine Zodament, inde alleit pate neue, als von Michael die gleich auch der Auftrag bei beite. 30 bei mit bei alleit auch in der ander auch eine die feine mit die find bille, fewere auch aufgig eine am jeinzer erstenigt. Obweitel pate unt friefen beite streicht, der vertreich abs ver friefen beimaß fülle erferter uns priefen gefen auch jeigen der finder Technische fillen Perfense kreute uns zu serfellen gefen auch gefen auftraglich zu weinen pletzer – 6. i. n. G. Remanier Gefähle ber abtfüllen Milliglich zu weinen pletzer – 6. i. n. G. Bennater Gefähle ber abtfüllen

fonigin Maria und G. Johannes Evangeliften, auch G. Sebaftian und allerheiligen. Bon unferen Boraltern baben Bur algeit gehort, bag biefe Brubericaft erbacht folt fein morben megen ber fterbleifften, bag es albier que Mittenwaldt folt 9 3ar nach einander geftorben baben und niemale gar aufgebort, barneben folt auch bas tenebrae, Co man albier alle freitag balt, neben ginem gefungen Umt aufthomen fein ond geftifft worben." -In Bartenfirden gab eine große Sterblichfeit im Jahre 1741 gu einem anberen Belubbe Beranlaffung. Bur öfterlichen Beit (am Oftermondtag) murben nämlich bie Bergfeuer angegundet, wobei es auf mahrhaft beibnifche Beife juging, wie ber bamalige Bfarrer Camweber berichtete, und wovon bas noch nicht gang erloschene Scheibentreiben ein Ueberbleibfel ju fein icheint. In Diefer traurigen Beit, in welcher ber Tob Sunderte von Gimvohnern babinraffte, verpflich. tete man fic burd ein Gelubbe, ben Unfug bee Bergfeu erangunbens ganglich zu unterlaffen.

Den nämlichen Jwect, wie das Paffionsspiel, hatte auch die spenannte Arcusschule in Wuge, wecke giet anno 1748 gembblichg ein paar Jadre vor jenem in Oberanmergau aufgeführt zu werben pflegte. Die Arcusschule ftellte den Heifand als den größen Holden und Duber dar und hatte die Eigenbümlichteit, daß bie daneichnen Abersom aus dem alten, die pleissfieden Berfeldungen aber aus dem neuen Aeftamente genommen waren. Diese Borftelungen sonnten sich aber nie des gleichen Beisalles, wie die Passinonsspiele erfreuen, und sind seit dem Jahre 1825 nicht mehr weberholt worden.

Was für einen boben Werth man übrigens vor Altere auf bie umführung fold beiliger Spiele legte, beweide ein noch jest in ber Stadt Seure im aiten Burgund befinoliche Protofoll, welches pu Erber bes 15. Jahrhumberts mit bem Berfasst einen Gedaushiels zu Rern be beiligen Wartinus aufgenommen wurber "Jum Preise, aur Ehre, jur Berherrlichung Gottes, ber Jungfrau Maria und beis giorreichen Schuppatron biefer Stadt, bes beiligen Herrn S. Martinus, versammelten sied im Jahre tausen beier wird, um sied mit bem Dicher über bie Am geschennften ber Stadt, um sied mit bem Dicher über bie Mbsassisch ber Stadt von bem Leben ihres Schuppatrones zu werfändisigen hom bem Leben ihres Schuppatrones zu werfändisigen; damit bas gemeine Soll teichtlich sehn versehen möge, wie ihr eber

Souppatron gu feinen Beiten heilig und gottesfürchtig gelebt bat."

Ueber ben Werth und moralifden Ruten ber Aufführung bes Raffionefpieles in Dberammergau will man nur eine Stelle bee Berichtes wieberholen, ben ber große Schauspieler und Runftfritifer Ebuard Devrient in Die illuftrirte Zeitung vom 2. November 1850 hat einruden laffen: "Es mag nicht ohne Gefahr fein, einen Theil bes firchlichen Bebens bergefialt bem Bolfe und ber Buhne Breis ju geben. Bewiß aber ift bie Befahr - bei richtiger Leitung ber Dinge - nicht mit ber Große bes beilfamen Ginfluffes zu vergleichen. Denn mas auch von einzelnen Gegnern wiber bas Baffionefviel vorgebracht wirb. bie Wirfung auf bas Publifum ift außerorbentlich. Davon muß jeber Richtvarteiliche fich überzeugen, wenn er biefe in Regenguffen, Conece geftober und Sonnenbrand andquernb baarbauptig ausbarrenbe Menge beobachtet, Die bie Befichter nicht von ber Bubne menbet und Borgange, wie bas Abendmahl, Die Rreugigung und Abnahme mit einer Spannung begleitet, beren lautlofe Stille nur burch leifes Schluchgen ber Frauen unterbrochen wirb; wenn er bie Ericutterung beobachtet. beren auch bie Gebilbeten, an ausgefucte Runfigenuffe Bermohnten, fich nicht ermebren fonnen. Dan braucht nur weithin in bem gangen Umfreife bes Gebirges bem Crebit bes Ammergauerivieles nachs suforiden, und man wird, mit außerft feltenen Ausnahmen, überall mit Achtung und Erbauung bavon reben horen."

Der leiber ju fruhe verftorbene Domprobft Martin von Deutinger fagt ebenfalls von biefem Spiele: "Da bas Dberammergauer Spiel nur von 10 ju 10 Jahren und bann jebesmal fo aufgeführt wirb, bag taufenbe bes guftromenben Bolfes burch basfelbe wirflich erbauet, von religiofen Gefühlen tief ergriffen, mit Abicheu gegen bie Gunbe erfullet, gur Gebuld in Leiben geftarft, jur treuen Erfullung ihrer Berufepflichten und Ertragung aller Befcwerben ermuntert und überhanpt jum innigften Dante gegen ben liebevollen Erlofer bes Menfchengeschlechtes mit einer Rraft entflammt merben, bie bei vielen gewiß von nachhaltiger Birfung fein wirb: fo fann ber aus ber feltenen und nur vorübergebenben Storung ber Ratechefen und ber Reiertagidule - entipringenbe Rachtbeil nicht bod in Unichlag gebracht werben. Es ift ein großeres Uebel unferer Beit, baß bie bochten Bahrheiten bes Glaubene bie Sergen ber Menichen unberührt laffen, ale bag ber Berftanb ohne Renntniffe berfelben bleibt 1"

### B. Geididte bes Tertes.

Bei dem Ordinariate Manden Freising besindet fich ein mit Mr. 3165 bezichneter Cober in Quart (aus dem Aloster Politing), welcher von aussen die Ausschrift ihret: Der alte Manmergauer Palsson. Diese Musschrift veranlaßte, da man bisher seinen anderen alten Tert lannte, die Bernuthung, dob berselde der ursprüngliche Spieltert sei, und dies um so mehr, als nach ihm am 4. und 15. Juli 1748 in dem Manmergauer benachdeuten Dorse Koblgrub gespielt worden war. Da ferners dieser Text mit demienigen vollsommen überrinssimmt, verlichen der anno 1609 verstorbene Dechant um Elaste überrinssimmt, verlichen der anno 1609 verstorbene Dechant um Elaste überrinssimmt, verlichen der anno 1609 verstorbene Dechant um Elaste überrinssimmt, verlichen der ander hatte, so lag die Beter muthung nach, die Oberammergauer möchten bei listen frühesten Paleichen fondevorschlaunen sich des Westlichtener Spieltzerte besteint haben.

Diefer alte Anderegauer Basson han och leine burch herads affen eines Borhanges unterbrochene handbungen, sondern er wurde in Einem sortgespielt. Wo aber eine Bausse wegen Anderingens neuer Bortichungen sein mußte, da ist biese mit dem Worten angebutet: hier wirde twad gefungen, oder: hier wird betra Grunnen, oder: hier wird betrachten Bande der die Grunden Bande der Grundspielte bes Mittelalters auflicht. Das gange Spiel hat solgenden Bang:

1. Prologus labet gur Aufmertfamteit und Rube ein mit ben Worten:

<sup>1)</sup> Domprobft v. Deutingers Beitrage, St. Iti, pag. 417.

<sup>2)</sup> Der Berfager verbante bie Mittheilung blefes intereffanten Textbuches ber Gefdligftit bes Deren Berkgere 308. En bang ju Dbrommegan, bem er bieffer feinen öffentlichen Danf bient ausgefrochen baben mill.

Sail Bub gnab von gott allein, fen allen bie ba beut Berfamblet fein. Ehrmurbig in Gott Baiftliche befam, In Ehrn Bnb Burbten Buuoran. Gbl Boffte: Chrnuoffte, Beiggunftige herrn, ein Beber genent nach ftanbt und Ehrn, Burger, Baurn, Frauen vnb Dann , alle bie bie Bugegen ftan, Ber ba Bueboren und fechen will, Der fen fein Riebig und ftill, So merdht mas mur ba balten wollen ein Tragebi Guch für Augen flollen , Bum ebenbilt folche Bu halten, Reich Bnb Urm, Jung Bnb Alten, Deffen Grundt Bnb Funbament, ift Bnb Beugt bag Reu Teftament, Bnb wurdt ber gange Baffion , euch albie geben Buuerfton, Bom Leiben Bnb fterben Befu Chrifti. Bnb feiner Auferftehung albie, Die Er Bnnf auf ber Gunben noth . erlofet hatt, Bnb Bom Ewigen Tobt, Bon ber Sollen Bnb Emigen Bein, Bnng Berfonet mit Gott bem Batter fein, Den Satan gfangen Bnb gebunbten, Bnnfern Erbfeind phermunben, Bitt beffmegen euch alle in Gmein, wollet fein Riebig Bnb ftill fein, Dann bife Tragebi ift thain fcherg, berait ain Beblicher Chrift fein berg, Bu Sunberm aufmordhen bieweil Bung all Bunfer Troft Bnb beil, an Chriftue Leiben ift gelegen, Darburd Er Bnng ben Gottes Geegen, Much Bnnfer hail Bnb Seeligtheit, erlangt hatt Bnb bie Emig freib, Darumb 3r Chriften gleicherweiß , feit albie ermanth mit fleiß, Bu betrachten baß Leiben fo groß,

And Chrift! Tobt ohn Anderlaß, Daß Er Bang auf ber Söllempeln, batt burd bie Aufgefteng fein, Eribft Bad baß Ewig Leben, batt wiberumd Bu erferen geben, Daß betrachte mit groffen wunden, burch alle Neuus bin befunden, Num feith Niebla Bad fall in Gemein, Jott act Chriftub er ballandt ein.

- 2. Chriftus geht ein in Bethania mit feinen Jungern. Simon Leprosus und Martha. Salbung burch Maria Magbalena, Judas 38fariot, Maria, die Mutter Jesu.
- 3. Chriftus fendet ben Betrus und Johannes nach Jerusalem; biefe treffen ben Baffertrager und burch ihn ben Birth. Chriftus fommt.
- 4. Das Ofterlamm wirb gegeffen. Chriftus mafcht bem Betrus bie Buffe; Die Junger fragen, wer isn verrathen werbe. Die Mbend-mablsfeler. Gesprach zwischen Chriftus, Betrus und ben anderen Jungern.
- 5. Chriftus und die Junger fiecen vom Tische auf und geben ab. Die Juden fommer in dem Ratis, nahmlich Unnach, Rachhola, Achelaus, Jacks, Amon, Natan, ein Sadducker, Nicotemus, Nach ibrem Eintritt sommt ein Radbi zu ihnen und best fie gegen Spiffund auf.
- 6. Jubas fommt in ben Rath, wird bes Sanbels einig und ba ihm ber Rabbi bas Gelb gibt, "ftreicht ain Teifl hint an 3m und Tangt hinter 3m."
- 7. Judas geht ab und brei Teufel: Satan, Aichareth und Belial fpringen herein, um fich an bem geschloffenen Sandel zu erfreuen.

#### II.

- 1. Prologus macht auf ben Berrath bee Jubas aufmertfam.
- 2. Maria geht in Bethania ein mit ben anderen Frauen. Jubas fommt auch bagu, und sucht fie und Maria Magbalena gu berruhigen.
- 3. Maria fammt ben anberen Frauen geht auf einer anberen Seite als Judas ab.

- 4. Chriftus tommt mit ben 11 Jangern jum Delgarten, nimmt 3 Junger abseits und wiederholt breimal fein Gebet. Bulest "thombt ein Engl und nimbt In ben ben Arm und hebt In auf."
- 5. Der Engel verschwindet. Chriftus fommt zu ben Jungern und geht mit ihnen bem Judas entgegen.
- 6. Jubos ericheint mit 2 Rittern bes Annas, 4 Mittern bes Kaipbas, 4 Mittern bes Bilatus. Der Hauptmann Longinus mit 4 Kriegefruchten, Solan sein Diener, Machaus, Jatob und Natan (2 Juben) und ber Rabbl fiehen vor bem Garten fille. Auf Chrift unfgrach fallen bie Schaten nieber.

#### Ш.

- 1. Prologus halt eine Anrebe uber bie Gefangennehmung Chrifti.
- 2. Chriftus vollendet bas Gespräch mit ben Solbaten. Diese faun ihn an, legen ibm einen Strid um ben Hale, einen Strid "um bie Maich, binden ibm bie Hande auf ben Ruden und auch Ralchus greift Jesum an.
- 3. Die Scene bes Ohrabbauens. Johannes lauft bavon. Die Juben führen Chriftus vom Garten binweg; biefer ftellt fie wegen ihres ungerechten Angriffes zu Rebe.
- 4. Die Juden fuhren Jesum ab; bann geht Unnas ein, ibm nach die Pharifaer und Soldaten mit Chriftus. Sein Berbor; ber Badenstreich.
- 5. Unnas geht ab. Chriftus wird abgeführt; Die zwei Dagbe machen im hofe Feuer auf; Betri Berlaugnung.
- 6. Der Sahn fraht; Chriftus wird eins und wieder abgeführt. Reue bes Beirus.
- 7. Kaiphas tritt auf, nach ihm bie Schriftgelehrten und Phariider. Ghriftus vor Kaiphas angeslagt; bann wird er auf einen Stuhl gefeht und ihm die Augen verdunden. Geine Berhöhnung durch die Soldaten.
- 8. Raiphas geft ab, nach ibm wirb Chriftus abgeführt. Maria und bie anderen Frauen geben von Bethania fort, mit ihnen Jobannes. Geiptach berfelben bie vor bes Kaiphas haus. Raifboerfammlung. Judas erscheint, wirft das Geld bin, geht zu einem naben Baume, es sommen 2 Teufel zu ihm und "ber Nath verzeucht, Bif er fischerbentlich.

9. Befprad awifden Jubas und Satan. Erfterer erhangt fich und "bie Triff nemben ben Jubas vom Bamb berab Bnb tragen In mit Greinen in die Goll," Berathicklagung wegen bes Gelbes.

10. Chriftus wird ju Pilatus geführt. Unnas und Kaiphas mit ben Pharifdern als feine Unfläger. Er wird in bas haus bes Pilatus hineingeführt burch beffen Solbaten. Chrifti Berhor,

11. Chriftus vor Berobes. Langes Berhor beffelben, wobei er ichweigt; ein weißes Kleib wird ibm angezogen und Berobes fpricht:

Er taugt gu einem Rarren woll,

maiß nit ju wem er anberft foll,

36 hab In gefragt fouil,

vnd Er mir gar nit antwortten will . . . .
12. Man fuhrt Zefum ab; Maria mit ben übrigen Frauen begegnet bem Juge.

13. Chriftus wieber por Bilatus; fein weiteres Berhor.

14. Pilatus beficht, baß man Bejum geifeln foll. Er fieht ber Geistung gu ; Die Gaift follen in ain Rotte farb gebundbet fein." Sie folgen so lange, bis Pilatus bas Enbe gebietet und ibm bie Dornentrone auffeben lagt.

15. Chriftus wird von ber Saule abgelöst; er finft um und muß ibm aufgeholfen werben. Dann wird ibm ber Purpurmantel angelegt und die Krone mit 2 Staben festgebrudt; ein Rolben wird ibm in die Sand gegeden und es solgt feine weitere Berspotung.

#### IV.

1. Prologus macht auf bas "Ecce homo" gufmerffam:

"Ir wellet legt weiter vernemen,

"fecht Bilatus thuet mit Chrifto fhemen,

"Auf bag er In bem Bolfb ftell fur,

"baß hab 3ch o Menich wellen fagen bir, "Tegt geh ich ab vnb bauon,

"D Denich hor Bleiffig bifen Act an."

2. Pilatus führt Zesum zu ben Inden; die 4 Ritter ihm nach. Die Zuben bringen auf Kreuigung. Pilatus such ihm zu retten; er erfährt durch seinen Schreiber Remone ben Traum seiner Frau und läßt Chriftum in bas Richtsaus binteinfihren. Dann geht er allein zu ben Juden beraus und walicht seine Hande:

"Es wurdt nit Anftebn gar uil Jar,

"Ir merb es woll merben gemar, "barumb mafch 3ch bie henbe mein,

"mich zu bemaren Bor fbunfftig pein."

8. Die falfchen Bengen treten auf. Chriftus neuerbinge berhohnt. Bilatus gibt nach und verfpricht, ihn freugigen gu laffen. Barabbas wird losgelaffen.

4. Die Ratheberrn geben ein, ba Bilatus und Unnas icon im Rathe finb. Die 2 Coader werben gebracht.

5. Bilatue verlangt, bag jeber Richter fein Urtheil befonbere abgebe. 6. Er perfunbet bas Tobesurtheil.

1. Prologus bereitet auf bie Rreugigung por.

2. Die Sohenpriefter, Juben ze, fommen mit Spiegen, Bellebarben u. f. m. Rach ihnen führt einer bie 2 Schacher, gulest fommt Chriftus, bem von einem Coltaten bas Rreug aufgelegt wirb.

8. Simon von Eprene mirb angehalten, Chriftus bas Rreug tragen au belfen, ber Beiland begegnet feiner Mutter, bem Johannes und ber Beronifa; bie befannte Scene mit ben meinenben Rrauen.

4. Chriftus fommt mit bem Rreuze por bes Bilatus Saus, ber fein Mitleid betheuert. Der Bug mirb bis an ben Rafparienberg fortgefest.

5. Auf ben Ralvarienberg gelangt, werben Chriftus bie Rleiber ausgezogen bis auf bas weiße Unterfleib. Johannes bringt von Daria einen Schleier, bas man bes Seilanbe Bloffe bebede, mobei Robannes fpricht:

"Maria ichidhet ba 3rem Rbinbt,

"ben ichlair bamit man verbinbt. "Daß Er boch nit gar fo fpottlich

"follt nadhet hangen wie ein Bieb."

6. Der erfte Ritter bes Bilatus nimmt ben Schleier, binbet bem Beiland benfelben um. Chriftus wirb auf bas Rreus gefest und ber Bube Umon gibt ibm "aus einem gaglein" au trinfen.

7. Dann werben bie locher gebohrt und Befus auf bas Rreus gelegt. Annaglung und Ausftredung ber Sanbe und guffe mit einem Geile.

8. Best tofen fie ibm bas Seil von ben Ruffen und binben ibn "mit Sandamedlen" (Sanbtudern) um ben Beib "bamit Er nit, fo Er Anmachtig murb, Bom Rreus fall."

- 9. Das Rreug Chrifti wird aufgeftellt, ebenfo bie beiben Rreuge ber Schacher. Die Juben murren über ben Rreugestitel, ben ber Schreiber Remone gebracht bat.
- 10. Dan gieht gu Bilatus, bag er ben Titel anbere; unterbeffen Rleibertheilung.
- 11. Die fieben Borte Jefu am Rreuge, worunter bas Eli lamma sabachtani von Chriftus fo gefungen wirb:



Deus meus, Deus meus ut quid dereli . . quisti me.

13. Es folgen bie 2 letten Borte am Rreuge. Chriftus ftirbt. Erbbeben (Steine in einem Bangen gemalt und etliche Bewehre abgefcoffen). Maldus, Annas und Raiphas feben nach bem Tempel.

#### VI.

- 1. Prologus beutet bin auf ben Tob Jefu und bas Rreug.
- 2. Der reuige Sauptmann. Umon und ein Golbat geben jum Bilatus megen Berabnahme ber Rorper vom Rreuge.
- 3. Die 4 Ritter bes Bilatus nehmen ben linten Schacher vom Rreuze "auch follen bie Brugel in rothe Rarbe getaucht fein, bamit, wenn man ben Coedern bie Glieber bricht, es ausfebe, ale bluten fie. Dann tommen bie Teufel, und tragen ben Schecher in bie Bolle."
- 4. Der rechte Schecher wirb abgenommen, nachbem ihm bie Blieber gebrochen, und von ben Engeln ine Barabies geführt.
- 5. Bahrend man ju Chriftus will, fommt ber Sauptmann gonginue, und ba er nicht recht fieht, fo lagt er fich ven feinem Diener Colan bei ber Ceitenoffnung bie Sanb fub ren, Beim Eröffnen ber Geite fallt Blut bee Berrn auf feine Mugen und er erhalt baburch fein voriges Beficht mieber.
- 6. Run tommen 2 Engel, beren jeber eine Schuffel hat, und bas Blut bes herrn wird von ihnen allenthalben mit Comammen auf. getrodnet.
  - 7. Der Schreiber bes Bilatus, Jojeph von Arimathea, bann

Bilatus und ber Sauptmann ericheinen. Man unterredet fich über Befu Tob und Begrabnig.

8. Maria, Johannes nebft anbern Frauen geben gum Rreuge ein. Magbalena umfangt bas Rreug; Maria fest fich babei nieber,

9. Reugsdnahme. Mobemus fteigt an einer Leiter binauf, foffingt ein neues "Wertein Sandzwechlen" um ben Leib Chrifti und laßt es hinten binab, damit man baran "nachange." Dann löst er Chrifti Sanbe ab, laßt ibn ber auf feine Mofel, Johannes und Dajeph "bangen nach" und Rifobemus trägi ben Berrn, gleich tobt, berab, ben Leichnam in ben Schoo Martis lacand.

10. Marienflage. Beileid ber Frauen und bes Johannes.

11. Maria gibt bem Johannes und ber Magbalena ben Leichnam. Joseph und Ritdoemus breiten ein Zuch auf, nehmen ben Leichnam und legen ihr darauf. Nitobemus fangt die Einbalsamirung an. Dann ichiaaen fie das Zuch aufammen und tragen ihn zu Grade.

12. Chriftus wird in bas Grab gelegt. Dabei bleiben Ragbaslena, Maria Salome und Maria Jafobe. Gefprach und Abgang berfelben.

13. Annas, Raiphas und ber hauptmann treten auf und unter reben fich wegen Bewachung bes Grabes; bagu fommt Bilatus, ber ihnen 4 Badner gibt. Gefprach ber 4 Grabwachter.

14. Ein Erbbeben entfleht. 3mei Engel ericheinen, beden bas Grab auf und fubren ein 3meigefprach.

15. Best geschieht ein "Conall"; Chriftus erfteht, hat ein Jahnlein in ber Sand und fommt mit bem rechten gufe beraus; mit bem linten bleibt er im Grabe und halt eine furze Siegesrebe.

16. Chriftus geht mit ben Engeln zu ber Borfolle. Abam führt bie Seilen ihm enigegen. Drei Teufel laufen voran und beflagen fich über ihre lieberwindung; dann eilen fie fort und Chriftus halt an bie Seien eine Aurede.

17. Gefprach zwifchen Abam, Eva, Johannes bem Taufer, Abrabam, Rigat, Jafob. Chriftus geht mit ihnen ab.

18. Die Grabhuter erwachen und feben bas Grab offen. Gesfprach berfelben und ihre Entfernung vom Grabe.

19. Die 3 Marien geben ein; jebe tragt eine Buchfe mit Salben; ihre Unterredung wegen hinwegwaljung bes Steines. Sie gemahren ben Engel. Betrus und Johannes tommen hingu.

20. Rach Entfernung ber Engel begeben fich auch bie Frauen

vom Grabe hinweg. Ingwischen begegnet ihnen Chriftus in ber Beftalt eines Gariners : Maria fallt por ibm nieber.

- 21. Bafrend Chriftus rebet, fleben bie Frauen um ihn herum. Bo Chriftus fieht, foll ein Bret gericht fein, bag Er verich winden fann."
- 22. Die Frauen treten ab. Bu ben vorigen Aposteln kommen noch Andreas und Jakobus, denen die wiederkommenden Frauen das Auferstehungswunder ergablen.

23. Rach ihrem Abgang treten bie Grabwachter und ber Sauptmann auf, und wahrend ihrer Ergablung kommen Raiphas und Annas bagu; die Soldaten werden beflochen.

24. Sie geben ab und Rieophas und Lufas treten auf; ihnen gefellt fich Chriftus bei; Die befannte Scene gwischen ihm und ben Emausjungern.

25. Rachbem biese fort, tommen alle Junger herein und nach ihnen gleich bie zwei von Emaus, de ergablen, was ihnen begegnet fei. Bisblich fleth Chriftus unter ihnen und fpricht: Der Kriebe sei mit euch ze.

26. Chriftus verschwindet; nach ihm geht Thomas zu ben Jungern ein, dem alles erzählt wird. Bu dem Ungläubigen fommt Chriftus und überzeugt ibn von feiner Auferftehung.

27. Chriftus haucht feine Junger an und fpricht:

"Run nembet bin ben beiligen Beift, "Belden Ir bie bie Gind verzeucht,

"Dem follen Gy bort vergichen fein ,

"burch ben bimmlifchen Bater mein,

"Bnb mas 3r werb binten bie unbten,

"foll auch im himmel fein gebundten, "Run will 3ch Guch allfam auffendten,

"In Die gange Belt an all Endren,

"Bredigt bas beilig Evangelium."

28. Chriftus verschwindet, Die Junger geben ab und ber Epilog wird gesprochen.

So ift bas altefte Ammergauer Baffionsspiel, welches auf 150 Derfe auffallten a. 4500 Berfe enthält, befchaffen. 3m Jahre 1690 gefchab bie oben fcon erwähnte Einlage von neuen Tertblättern an 14 Stellen. Bon nun an erscheint nach bem Prologiprecher ber Satan

als eine unvermelvliche Jugabe — mit feinem Berfuche, die Leute von der Aufmertsfamteit und Andacht abgedalen. Dann tritt sührmat die Seele personissiert auf, welche mit einem Engel über das Leiden Ebristi Iverscheider batt. Wan hat noch ein Berzeichnis der spielenden Versonen aus biefer Zeit, welches der gegenwärtigen Abhande umg als Beilage angessig ist

Plausus: Laffet nun auch Gure ftimmen erfcallen,

laffet bem frobloden ben Bigel pnb lauff.

Genius Passionis: laffet vor freuden mit fchieffen brein thnallen, alles por freuden nun fpringe iest auf,

Lobet bas Bamb,

Epilogus: fcbrepet anfamb,

Chorus: machet nun berrlich fein glori ond nahm!

Bon nun an wurben fortmäßtend Eertveränderungen, ober, wie man es bieß, Berdverbesseisgrungen vorgenommen. Daß biese durch wog von Geschlichen bed Kollere Einal geschab, lassen hamacherte lateinlichen Bemertungen am Rante ber Tertheste nicht im mindelen bezweisen. Anstalt bed Prologus erscheint allenthalben der Passisions-Genius, ber die Juhörer mit solgender Anrede bezüssigte:

"Kombt ber Ihr Menichen ins Gemein "bort, was ich euch jest fage: "Gin traurige Spilt, fo ich bewein "und wehmuthig beflage,
"Burt Une worgkelt uff biffer bubn.

"biff fasset tieff zu herzen, "Da tont Ihr weiden mueth und Sinn, "In leiden, traur und ichmerzen."

Richts besto weniger fieht man ben ursprünglichen Text vom 3abre 1662 noch immer burchteuchten, was ein lurger Bergleich veranschaulichen mag. 3m Spiele vom Jahre 1662 fagt Christus in Bethania eingebend:

"Ihr lieben Imger nembet wahr, "Ich will Cuch machen offenbar, "Wah ill Cuch machen offenbar, "Bah is von mit offt babt Bernomben, "aber ce ich noch in Gur herz nit thommen, Ich hab Guch offe woll andeuth, "eb wirdt noch shomben bie Zeit, "bah beig Menichen Gobn werb geben in Zobt wed werden eichen an Gesten in Zobt

3m Terte, nach bem in ben Jahren 1720 und 1780 gespielt wurde, beißt es faft gang gleichlautenb:

"Dein liebe Junger nemmet wahr,

"Bun mach ich euch jest offenbar, "Bas ihr von mir längst Bernommen, "In Eur Hrtz ist doch niemahl kommen, "Ich hab Euch offt angebeuth, "Daß einsten Wommen wirdt die Zeit, "Bües Menschen Sohn wirdt geben werben

Allmahlich aber murbe ber ursprungliche Tert immer mehr veranbert und verunftaltet, wie folgenber Bergleich beweist:

"In tobt und wirbt leiben Roth Uf Erben" . . . .

Spiel vom Jahre 1662:

Der hauptmann Longinus fpricht im Delgarten gu ben Riteten bes

#### Raiphas :

"Greift In an vub bintet In, "Bnb fecht, bas Er Cuch nit enthrinn.

3. Ritter bes Kaipbas:
"Befus nun gib bich gefangen,
"ober ich schlag bich mit meiner ftaugen,
"3ch will bir geben einen Schlag,
"bag bu mainft, es fei bein jungfter Tag.

4. Ritter bes Raiphas: "Boll her Ir Juben vnd greifft In an, "Telum bifen falichen Man, "Wit harten schlögen schlagt In faft, "bag Er zu ber Erben Zafft.

Malchus:

"Aun thue bich Uns gefangen geben, "Beil bu Jesus haiffet Cben, "Bur fhunden je thain andern finden, "barumb wöllen wir bich fachen Bub binten."

Diefe Stellen find im Texte vom Jahre 1740 fo gegeben: Longinu6:

"a' nur glowinde auch ibr pueillet,
"b'ingen ihn nur nit Bervpeillet,
"b'inder ihn recht farf mit fetten,
"bas Er sich nicht mög erreten,
"Er dat Ind sich nicht vertret,
"allenthalb das Balt versiehret,
"Beswicht! jezt bist in mein handten,
"juchten lang die wir bich sandten,
"juchten lang die wir bich sandten,
"juchten lang die wir bich sandten,
"juchten lang bis wir bich sandten,
"juchten lang bis wir bich sandten,
"juchten lang bis wir bich sandten,
"Echlegh, koss, weigen der bereiten,
"Bat Er der is bereiten bersien,
"Bat is schoolich der Boben werfien,
"gies auch rächet, thuet ansangen,
"alles mit ihm nach Euer Berlangen.
XXI.

#### 3. Ritter bee Raiphae:

"Mach nicht vihl Bnb gib bich gfangen "sonft schlag ich bich mit meiner ftangen, "Bill bir geben ein solchen ftreich, "bas bie Seel alsbalbt von bir weich.

#### 4. Ritter bee Raipbas.

"tombt her ihr Juben und greifft an "Befum biefen fallchen mann, "Mit harten ftreichen fchlagt auf Ihn, "bas Er jur Erbten falle hin.

3. Ritter bes Unnas: (neue Bugabe)

"Bift einmaßt ins garn eingangen, "Zanbrer! Und blieben hangen, "Buvemaßt ichen durch Zauberey "tiftet aus von miecht bich frey, "tebt bein ganderen folls bieffen, "bündt ihn farth an bändt und fieffen, "Echtepet ihn fort burch Kott und tachen, "totlagt braff jure das Vöjkppen frachen.

In der Mitte bes verigen Jahrhumberts lebte im Klofter Cital ber Pater Gerbinad Rodner, ein leibenschaftlicher Dramaturg, der mehrere Schauspiele in lateinischer Sprache berausgegeben bat.) Diefer bemüßte die Mischenzeit von 1740 – 1750, um einen ganz neuem Baffionstert zu verfassen. Mnhatt Eines Argine bei Gericht dem Seginne bes Spieles der Schubgeift der Schaubkühre und neben ibm sechse der Schubgeift der Schaubkühre und neben ibm sechs andere Schubgeifter, welche die Wertzeuge bes Leidend Chrift in den Jahren tragen. Der Schubgeift der Bufine beginnt:

"Godwerthfte trauergaft, die, was uns glaublich icheinet, "Euch nur allbier befindt, damit 3hr mit uns weinet, "Erweifet uns anheuth die bodft erwünsche butdt, "Und wohnt bem Schaufpiel bey mit andacht und gebulbt u. f. w.

Er war ber Cofn angefehener Eliern, geborn ju Bien 1709, fem in bas abeilge Erzibengelnstitut ju Etial, trat 1725 befeißt in ben Benedictinerarben, erhielt 1734 bie Peiefermeite, wurde Pevieffor in feinem Alofter und ju Breifing, und flarb ju Etal am 14. Januar 1778.

Dann fommt im erften Auftritte bes erften Aftes: Lucifer, ber Höllenfurft; ber Tob; bie Sunbe; ber Beig; ber Neib, und eine Reihe ber höllichen Geifter:

#### Queifer :

"3a werthe Rleinod meiner Krone! "3ch fcwor, bag mich ein Sorg bewohne,

"bie mir bie gange Bruft burchfrift, "und nicht mehr ju ertulben ift;

"Wann jemale unfer Sollenporten

"Gin harter Streich getrobet morben,

"Co fdweben wir anjeg furmahr "Dit bochfter forcht in ber Gefahr u. f. m.

Das Spiel hat bereits 6 Berrachtungen mit 18 Sableaur. Junchluß fiel nit Muter aufgreichtet, worauf ein Wach, an bem Täglige herabhängen. Auf dem Buche fiebt Ieins Chriftus mit einer Jahre. Ber dem Mitare liegen der Zoh, die Stinde und der Zustell in Befein. Die Alletteften liegen auf ibrem Mingestäte, bis die Mrein vollendet sind. Die Bassonischungen auf ibrem Mingestäte, bis die Mrein vollendet sind. Die Bassonischungente der Schupgestier "missten aleries, d. d. verzieret (vow". mid der Sablespreins bas a. annalten aleries, d. d. verzieret (vow". und der Sablespreins bas a. annalten

weissen Tächschie einen sichven Lorbere im ber Hand, weIm Jadre 1780 erhiclt bieser Text eine neue Berbesserung burch
ben Plater Wagnus Knipfelberger von Ettal. ) Nach biesem geht ber Haupsschausser anderen Schusgesserung in der ber baupsschausserung und laber um Spiele im mit folgenden Worten:

> "Ir Menischen sehet bier ein Spiel "Der Liebe und ber Schmergen, "Ge fift davon bas erfte Ziel "Die Rene euere Sergen. "Die Sonne sehr berfinster sich "Und will vor Lein nicht socienen, "Ich will vor Lein nicht socienen, "Ich will vor Lein nicht socienen, "Die Friedenbengel weinen; "Die Friedenbengel weinen; "Die Eriedenbengel weinen;

Paire Magnus Anipfelberger war geboren zu Meutit in Zirel ben 4. September 1747, legte in Ettal bie Profes ab am 28. Offriber 1765, und erhielt die Priefermelbe ben 18. Oftwoder 1772. Er farb als quiescirter Aloffergriftlicher zu Schongan om 14. Juni 1925.

"Da fich bie Erbe fpaltet, "Und ftellen jenen Grauel vor,

"Der bie Ratur verftaltet u. f. m.

Dann tommt Lucifer mit feinem Anhange und fingt:

### Recitativ :

"Ach werthe Freunde, welch ein herber Schmerg "Durchwuthet mein beflemmtes Berg,

"Berfluchte Reichesplagen

"Die eben fo mein Reich, als mich gernagen;

"Bernehmet mich - ich will euch felbe fürglich flagen:

#### Arie:

"3ch bin ber große Lucifer

"Im weiten Sollenreiche; "Run fommt ein Ragarener ber,

"Und will, bas ich ibm weiche:

"Er fcwingt fich burch Borte und Beichen empor zc.

Diefer Tert galt bis jum Jahre 1811, in welchem ber Ettaler Erpater Ditmar Weiß? eine totale Ungefaltung besfelben mit Sinweglassung aller allegarischen Juhaten unternahm, wie schon die Einladung des Schubgeistes bezeugt:

"Bort ihr Sterbliche, Staub vom Staube "Laut ruft es ber Glaube:

"Bas bie Bunge nicht vermag zu ftammeln,

"Um biefe Trauerbuhne euch versammeln:

"Das große Opfer für bie Belt

Bei den 15 Sandlungen bes gangen Spieles waren 24 Borfellungen oder Tableaur aus dem alten Bunde eingefeig, die ber Schupgeift siedemal erflätte. Die Annaglung an des Kreug und besten Kröbstung geschab vor den Augen des Boltes. Jum Schlusse wurden die 4 Frauen durch den Augen von zestu Mierstehung in Ernntniß gestel, indes der hohe Ralb blesste ur erfälssche such

Die Lebendseisteribungen bes Paiers und nachmaligen Piarrers Deimer Beig und bes Schulderers Roch, Dobler, weicher ben noch geltenben Mufitzei lieferte, find ju finben in Drattingers Beiträgen jur Geschiebte bes Erzbisthums Minden Breifing, Band III, Geite 336.

Darauf folgte ber Eriumphgefang bes Chores wegen bee Sieges Befu uber Gunbe, Tob und Solle.

Mer auch biefer Zert genügte noch nicht. Ditnar Weiß bemette, baß ber Mnsang ber Sandbung (Chriftus fündigt auf bem
Bege nach Serufalem seinen Inngarn fein bevorstehenbet Seinen an) ju wenig feste, so wie auch bie Dichtung manches zu wünschen übrig ließ. Daber arbeitete er ben gangen Zert um und fiellte nach ber Marteb bed Saubifchusgefielb ben imposanten fünzug Christi in Zemiglarm an bie Spise ber 4 Handbungen, wie sie nebst ben eingetigten Tableaux auch nach jest gegeben werben und in ben allenthalben verbreiteten Spielbiddern zu leien sind.

Ge find bisher 29 Berichte, darunter auch ein fraughfisher, aber das Oberammergauer Bassinosbiel in verschiedenen Blattern und Zeitschriften niedergeligt wecken, von benen weitaus die Mechagabi sich günftig über dassielbe urtheilt. Das größte 260 filt es aber, das be berübmte Schauphlete Ewant Deurstent sich in der allgemeinen und illustristen Zeitung vom Jahre 1850 besonders günftig barüber auch glungtristen Zeitung vom Zahre 1850 besonders günftig barüber auch geine den und ben sicherfien Wegweiser gegeben hat, wie etwo einmal der Zert tereibirt ober neu bearbeitet und das Spiel verwoll- somment werben sonne. Bis dahin bürste der Spruch des Propertius getten?

Doge auch fehlen bie Rraft, es gereicht jum Lobe bas Bagnif; Bei fo erhabenem Stoff reichet ber Bille fcon bin.

Propertii L. II, eleg. ad Caesaren

<sup>1)</sup> Qued si deficiant vires, sudacia certe

### Bergeichniß

ber Perfonen, welche gu Ende des 17. Jahrhunderte beim Pafftonefpiele gu Oberammergau betheiliget maren:

| 1.        | Chriftus: Johann Rriegl.    |  |  |  |
|-----------|-----------------------------|--|--|--|
| 2.        | Maria: Barbara Cteinba-     |  |  |  |
| cherin.   |                             |  |  |  |
| 3.        | Pilatus: Anton Rues sen.    |  |  |  |
|           | Raiphas: ( a.c. & man       |  |  |  |
|           | Rleophas:   Joseph Ruey.    |  |  |  |
| 6.        | Annas: Jofeph Springer,     |  |  |  |
| Huffcmib. |                             |  |  |  |
| 7.        | Sauptmann: Maifter Urban    |  |  |  |
| Gabler.   |                             |  |  |  |
| 8.        | Brunar: Martin Lang.        |  |  |  |
| 9.        | Jubas:   Ulrich Faiften-    |  |  |  |
| 10.       | Meffa:   maitl, Blanfer.    |  |  |  |
| 11,       | Lufae: )                    |  |  |  |
|           | Magbalena: Agatha Riegerin. |  |  |  |
| 13.       | Birth:                      |  |  |  |
| 14.       | Der 4. Ritter   3afob       |  |  |  |
|           | Bilati: Baubrerl.           |  |  |  |
| 15.       | Marcurinux,                 |  |  |  |
|           | Grabhuter :                 |  |  |  |
| 16.       | Der 2. Ritter )             |  |  |  |
|           | Pilati: Martin              |  |  |  |
| 17.       | Romar, Grabs Chtler.        |  |  |  |
|           | buter:                      |  |  |  |
| 18.       | Eroma, Grabhuter: Geb.      |  |  |  |
| Rues.     |                             |  |  |  |

Rueb.

nerin.

Bagner.

| betge | teiger muten.               |
|-------|-----------------------------|
| 23.   | Maria Jafobe : Brig. Samin  |
| 24.   | Betrue : Joh. Faiftenmant   |
| 25.   | Boram: 3oh. gaiftenmantt    |
| 26.   | Johannes, Apo-              |
|       | ftel: 3af. Rues             |
| 27.   | Riphar:                     |
| 28.   | Martha : Monica Riodhin.    |
| 99    | Meronica . Munffonia Maihen |

- manin. 30. Mgar bie 1. Dagb : Cabing Bertholbin.
- 31. Cara bie 2. Magb: Doros thea Sprengerin.
- 32. Die Geele: Regina Faiftenmantlin\_ 33. Epa: Epa Epfenichmibin.
- 34. Catan: Frang Rueb. 35. Gabbucaer : David Aibl,
  - 36. Abraham: 37. Achaleus, Bhari-Safob fåer :
- Benebift. 38. 3faat: 39. Samuel, Pharifaer: Boreng
- Lang. 40. 3afob, Bharifaer: Bet. BBai-Benmann.
- 19. Der 1. Ritter Bilati : Beit 41. Amon, Bharif .: Gg. Rues. 42 Ratan, Bhar. :/ Barth. Rais
- 20. Der 3. Ritter Bilati: 3. Finf, 43. Abam: ftenmantl. 44. Salomon, Phar .: ) 3ofeph
- 21. Rabbi: 3oh. BBaigenmann. 45. Jafob, Batriard: Coinbt.
- 22. Maria Calome: Rofina Rais 46. 3of. v. Arimathaa: Ulrich (Blodbl.

| 47. Rifobemus: Diller.                | 78. Colan, Diener b. Longinus:    |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 48. Cimon Lepro fue: Joh. Linber.     | 3af. Rnilling.                    |
| 49. Johann Baptifta: Og. Rueb.        | 79. Belial: Birgilius gang.       |
| 50. Berobee: Urban Camb.              | 80. Afcareth : Joach. Ginbthart.  |
| 51, Longinus: Benebift Rriegl.        | 81. Birthebiener: 3. G. Gabler.   |
| 52. Unbreas: Chriftoph Stidl.         | 82. Bilati Schreiber, Remone:     |
| 53. Thomas: Martin Luipolb.           | 3. Birmfer,                       |
| 54. 3afob maj. : Dath. Liebherr.      | 83. Chorus,                       |
| 55. Bhilippus: Beneb. BBaigen-        | 84, Daton , 3. Ritter Raiphas:    |
| mann.                                 | G. Luipoldt.                      |
| 56. 3afob min. : 3afob Kaiften-       | 85. Rephtalim, 1. Ritter Raiphas: |
| mantl.                                | Birgil Roi.                       |
| 57. Bartholomaus: 3of. 3minfh         |                                   |
| 58, Simon : Urban Faiftenmantl.       | Gg. Rerel.                        |
| 59. Jubae Thabb : Bartholom.          |                                   |
| Burfart.                              | 88. Raban, 1. Ritter bee Unnae:   |
| 60. Mathias: Georg Schweiger.         | Fr. Mangolb.                      |
| 61. Daldue : Thom. Rerel jun.         |                                   |
| 62. Echiberias, Bhar .: 3of. Danr.    | 3of. Ruet.                        |
| 63. Diarabiae: Rafpar Daifen-         |                                   |
| berger.                               | robee : C. Cailer.                |
| 64. Saras: Bal. Daifenberger.         | 91. Balbus, 2. Ritter bee Ses     |
| 65. Rabinth : Simon Ginbhart.         | robes: 3. Erhard.                 |
| 66. Jofaphat : Matheis Camb.          | 92. Engel bei ber Geele: 3. 3.    |
| 67, Btolomaus: 3afob 3minfb.          | Baubrerl.                         |
| 68. Rabam : Matheie Liebherr.         | 93. Engel Gabriel: item Bau-      |
| 69. Achiae: Bern. Baibenmann.         | brerL.                            |
| 70. Subath: Stidl.                    | 94. Engel beim Coacher : Ceb.     |
| 71. Rogmofdin; Urban Faiften-         | Kaiftenmantl.                     |
| mantl.                                | 95. Der 1. Engl bei Chrifto:      |
| 72. Butiphares: Urban Faiften:        | Rloribus Lang.                    |
| mantl.                                | 96. Der 1, Engl im Grab: Ces      |
| 78. 3orae : 3af. Faiftenmantl.        | baftian                           |
| 74. Barabbas : Jofeph Bwinf.          | 97. Der 2. Engl bei Chrifto:      |
| 75. Gimon Corene : Rochus Fais        | 3of. Gariner.                     |
| ftenmantl.                            | 98. Der 2. Engl im Grab: 30f.     |
| 76. Der rechte Schacher: Ulrich       | Gariner.                          |
| Schnaibter.                           | 99. Der Engl am Delberg :         |
| 77. Der linte Schacher:               | 100. Samech: Barth, Burfharb.     |
| ··· ··· · · · · · · · · · · · · · · · | Cuming . Cutty. partyure.         |

## Nachträgliche Beilagen

zur

## topographischen Geschichte der Stadt Traunftein.

Bon

Joh. Jof. Wagner, Schulbeneficiat in Siegeborf.

Nr. 1.

### Motizen

über bie

### Edlen von Sallerbruck bei Traunstein.

Der Beiler Sallerbrud, burch welchen bie Straffe nach Baging führt, gablt jest vier Saufer mit 25 - 30 Ginwohnern, gehort aber ungeachtet feiner Rabe an ber Stadt nicht mehr in ihren Burgfrieden. Der Drt muß megen feiner Lage an ber Romerftraffe nach Calgburg und Galiftraffe von (Reichen.) Sall ber und am Traunellebergange. puntte febr alt fein, mabricheinlich auch eine Brudengoll-Station enthalten haben, allein es fehlet an Urfunden fomobl binfichtlich bes Ortonamene ale bee Evelgeschlechtes von Sallerbrud bie ine XII. 3ahrhundert, bie circa 1140, um melde Beit es ben eblen Martgrafen Engelbert von Chraiburg und herrn von Marquartftein verlangte, jum Geelenheil feiner felbft, feiner Gemablin Dathilbis wie. feiner Borfahren, bas beil. Grab in Berufalem ju befuchen. Defhalb vermachte er noch guvor an bas herren Rlofter ju Chiemfee, mehrere Guter, und bieß bezeugte neben Bielen um Marquariftein und Truna (Traunficin) auch Berhtoldus de Hallabrucke. (Mon. B. II. p. 323.

Die Abftammung beefelben ift mir unbefannt; benn ich finbe um 1120 einen Berhtolb von Trung, von Gurberg, von Merren und seinen nobilis Perhtoldus Proustil de Plaigin, auch Plaiem, ale Beus gen fur Schanfungen an S. Chiemice und Ditzeugen aus Bergen, Stottham, Truchtlaching, Rammer, Goffenberg zc.

11m 1160 wibmet bie Marfarafin Mathilbe von Chraiburg . Dr. tenbura zc. an bae Rlofter Baumburg ein Uchtheil Galg gu R. Sall, bae But Unterholgen und einen Beinberg in Bocen, woffir Beugicaft leiften Chounrab und Berhtolb von Sallaereprud. (M. B. III. 66.

Bu Sallerbrud (in loco qui dicitur Halabruck) entichieb c. 1163 Erzbifchof Cherhard von Calaburg einen Streit gwifchen bem Rlofter Gare und Deingotus von Gurberg, Schwager Seinrichs von Sogel, über bas Gut Ernftingen, mobei Beugen von Rufborf. Traundorf, Siegeborf, Egernbach, Sonbermanning zc. anwefend maren. M. B. 1. 59.

Chountab unterzeichnet mit Unbern bie llebergabe bes Gutes La, (gob, goben), 1/4 Ct. oberhalb Truna nachft bem linten Traunufer, von Ceite Beinriche von Sobenberg, Canonicue, an fein Rlofter Baumburg - c. 1165. M. B. III. 66.

Gleicher Beit beicheinigt Chounrab p. S. bie Chanfung bes Conrad von Afchau, betreff, bae But Siccingen und ein Gut bee hartmann von Tuningen nach Baumburg, Gbenbaf.

Chountad von Sallebruge übergibt fich felbft c. 1200 freiwillig jur Bablung von 5 Denaren jahrlich an ben Altar ber b. Relicitas in Rlofter Mu am Inn. Beugen aus bortiger Gegenb. M. B. I. 199,

Und Bertold von Satterpruge bezeuget im nachften Jahre Die Bermachtniffe bee Grafen Dietrich von Bafferburg ane Rlofter Mttel. M. B. I. 273.

216 1246 2 Non. Maji Rapoto, Pfalgraf in Bayern, bem Rlofter Seeon jur Entichabigung Die Bollfreiheit über Die Brude ju Truchtlading verlieb, bezeugte es Dominus Pertholdus de Hallerprucke. M. B. II. 135.

Dbige Enticheibung eines Rechteftreites ju Sallerbrud und biefe Beugichaftleiftung fur Berleibung einer Bollfreibeit gelten mir fur einen binreichenben Bemeis, baß bamale bie eblen Sallerbruder bas Mautsober Bollamt inne hatten. Bu gauter, 1 St. offlich von bier, mar befanntlich feit anno 959 bie falgb. Grangmaut.

Anno 1259 bezeugen Ulrich v. hallerpruff und feine Bruber Friedrich und Counrad eine Bergabung ber Abelfetols von Ravelft, Bemachin des fingern Gerhob und ihrer Tochter Ciscabeth, an bas Robter Reitenhastach. M. B. III. 176.

Im bortigen Setebuch findet man jum 3. 1276 einen Scheinige von Sulerpund, Ritter, als Bruder ber Borgenannten, um dien Deintride frau Silvegarb, ohne beren genealogische Berdältigie genau bestimmen zu sommen, oder ein Geüterrettauf ver Sallerburder vom Jahre 1259 Sonntag nach Phil. und Jal. lehrt und die Entel bei Gern Archivold S. fennen.

"Wir Friedrich, Ulrich, Heinrich und Cunrad von Halterburd verfaufen bem Wit Cunrad von Neitenhastad a) ben Hof ju Pirindaufen, b) ju Gbrusenyhet, c) ju Bord, ch 2 Güter ju Laderting und e) I Haufer ju Schrenkenbach für 76 Pfe. salze. Min. Daraf versichere.

- 1) Friedriche Rinder: Runrab, Ulrich, Friedrich und Ludwig;
- 2) Ulriche Rinder: Runrad, Ulrich, Bernher, Gebharb, Diemut und Runiqunbe.
- 3) Chunrads Kinder: Ulrich, Kunigunde. Siegler: Friedrich und Ulrich ftatt Heinrich und Chunrad, da sie tein Siegel haben, Connad von Taching und Nicla von Ambrang 1c. M. B. 111. 175.

Der Raufer obiger Guter, Abt von Raitenhastach, war Chonrab von Safferbrud als Abt XII. gestorben 1297, aber welcher Courab ? M. B. Ill. 101.

Am 17 Juli 1304 verfauft Heinrich der Caetdear bem Abl Ultrichen und dem Gottesbaus Kaitenhasslach mit Einwistligung des hen. Waldber v. Zaufflichen 3 Theile einer Hube zu Haltebruck. 3.: Hr. Chuncal der Taufenberger, Hr. Chaleb Jechsberet, der Richiger von Gkraiburg, Hr. Ortneit Zun, Chuncal verr Boglär, Richter von Tramstein. C. Sig. Reg. B. Y. 69.

Unter ber Jahrgahl 1804 werben ferner Ulrich, Conrab, Friebrich, unter 1805 wieber Ulrich, feine Gemablin Metta, sowie Conrab, Ulrich, Gebhard und Bernber von Hallerbrud, ihre Cohne aufgeführt. M. B. III. 225.

Ulrich vertauft mit Gunft und Willen feiner Sausfrau Dagen und fammtlicher Rinber ein Biertel aus bem Gute ju Sallerbrud um 18 Schill. Salzb. Bfenn. und 6 Schill. ju "Ravifauf" fur bie Frau und Kinder an Abi Ulrich und bie Sammung in Raitenhaslach, und fest gur Gerochte eine Sube zu Alnharting (in Bochenvorfer Pfarr.) 3.: Wernhart von Aich (am Hochberg) c. 2 Sig. Dat. 27. Witz 3 1305. Reg. B. V. 80.

Den 3 Cept. 1827 eignet herzog Otto, Pfalggraf zu Rhein, nach Boebarting einige Leute auf bem Wasen im Gericht Gallenstein, welche bas Kloter von ben hallerbrudern gefauft hat. M. B. V. 476. Wasserburg am St. Blaftiga.

Ulrich v. S. flegelt 1328, 16. Janner, die llebergabe bes Hofes Hermeigering im Chiemgau von Seite Heinrichs bafelbit, Abbams bes Hen. Pfarrers Ortmeier zu Bochenborf, an das Domfapitel in Salburg, Miffeglet: Liebhart ber Westerfieder. Orig, b. Reichbard,

Derfelbe Ulrich ber &. ift Zeuge einer Ginigung zwischen bem Domcapitel und Chunrab und Jang Chreuber. Dat. 1328, 29. Ceptember. R. B. VI. 269.

Salgel ber Schuffer, Seinrich bes Mufieger Altem, bekennt, baß ihm ber Brobst Rueger von Baunburg, das Gut, so er Ricclaus dem Schreiber abgefauft, verlichen habe. Seigler: Utrich der Sal lerbruder. Dat. Traunstein 1381, am Georgeniag. Cop. B. d. Reichsarch, 566.

Ann 24. Horn. 1336 verfauft Otto ber S. nach Baumburg einen hof zu Tauernhausen sammt bem bazugehörigen Forft um 27 Bh. bl. Recensburger. Reitsbarch. B.

Bei Entscheidung eines Rechtsftreites wischen bem Martte Eroft berg und Alofter Baumburg i. 3. 1842 war als Zeuge gegenwartig Cherbard ber S. M. B. H. 284.

Derfelbe Eberharb bestätiget 1863, 8. Juni, mit vielen anbern Zeugen bie Bergichtieffung ber Frau Ecloffe von Wart Margareth gegen Herzog Friedrich v. Bavern und Anna v. Neuffen z., feine Gemablin, wegen bes Grafamertbates. 28. Sundt II. 852 R. B. I. X. 83.

Diefer Cberhard Sall. mar 1378 Pfleger ju Reichenhall.

Am Sanftag nach Lichmes 1898 erfteinen Johann und Gerthard die Juliebruder, Anna ihre Schwefter und ihre Civen, und befennen, daß sie verfaust baben dem Schussein zu Gradenstät und seiner Josefrau Elisabeth ibre Wiese dassiele delthib bei dem Reut um 4 th. dl. Siegler: Setehdan der Marbanger. 3: Ulrich der Alfchauer, Jannes Engelschaltel. Drig. d. Affart. Gradenst.

1419 ben 12. Dai befennet Sanns ber S., bag ibn ber Domprobft Johann v. Galgburg jum Umtmann gefest habe uber

einen Sof ju Grabenftatt und einen anbern ju Diefenbach. Siegler feine Bettern, Sanns Trenbed und Sanns Sallerbruder. C. 2 S.

Hanns Salepunffer begingt, dog er mit Chiplimmung seiner grau und Erben verfaust dade sein vom Domfisse innegehabte Bogte techt sammt aller Jugedor über die beiben Guier zu Grued und Bucchsachen Eurgsschachen in Mickendach, Siegler: Er soft und Sanbour Roppinger; 3: Friedereich Reinberger und Jorg Reulen, b. 3. Hofmeister. D. 1421, Kinstag von Et. Lucia. Obron. n. s. Petri.

Er befaß ferner Das Kadenleben ju Sarpfarn bei Schnaitre. (L. Drig, D. Richdard, 343), und befennt noch für fich und ... tiefte Sausfrau, das er fein Gut ju Sachsenes in Grabenflätter Bfarr ju einer erwigen Meffe albort en Schligen und bortigen Zechröbsten gegeben babe. Erigfer: Er felbft. Drig, ju Gerbenflätt.

Allem Unicen nach ift ber feit 1398 öfter genannte hanne ber lebte fiegelmalifig. Salterbruder; benn laut einer Saelachifiem Driginale Iltraube vom Jahre 1439, Genntage ber Et. Roloman, ericeint bei einem Rechtoftreite über zwei benachbarte Giter "in Globen" (der Jahrer) öftlich von Salterbrud unter 19 Zeugen aus ber Bauerschaft, bie zugleich als beeibete Spruchleute fungitten, auch ein Seint ich v. Salterbrud.

Ihr Bappen findet man in M. B. III Tab. 9, ihren Ramen noch bis in's 17. Jahrhundert 3. B. 1570 einen Dowald hallerbruder in Traunstein 2c.

Nt. 2.

### Motizen

über

### die Veste Senzinsberg am Hochberg bei Trannstein.

Lengis Lenges Lengens umb Lengindberg, ein feit bem B. Johfbundert faft verschollener Rame, ber aber in frühern Urtunden nicht nur ale Berg, sondern auch als eingeines But umd als Beste ericheint. Es ist der welkliche Theil des Hochberges wissischen Eraumfein umd Siegaborf, der ienes nur // Elnne hoben, woaligen, jedoch auch vielbewohnten Bergrudens, der am rechten Traumufer sich erbeit und fich in Bildier Richung als Gurberg, Bechichnatit und hochben wis Detretiefende forgiebt. Muf halber Sobe blefes Hoch ober Lenginsberges, wo er ftell gegen bie Errafte nach Elegeborf (an ber Traun) abfult, liegt nun ber Burgfall, bas fog. Raftperger Gilt, ber Burgf dach als nachfigelegene Balbung und ber einzeln emporfteigende Burghugel rechie und links burch irie Geraben abgeindert, ale ber gut tennville Edunghuit ber einfigen Befte Lenginsberg.

Deftic aufwarts erfeben fic Bliefen und Meder; oben fieft ber Beiter "hoffen wie bief auch bei anbern Burgen balig ber fiell ift. Benfo liegt weftlich im That am linten Traumufer bas gur Befte geborige "Leben" jett Loben - Sobfauft genannt, bas nun ohne Wiefen "wu Merker finde fortveffelt.

Tuttuvbich findet man ben Lengisberg bereits im X. Jahrhundert erruchnt; daher scheint ein Amme in in böhrers Miter shaunf zu reichen. Ge schild auch nicht an Spuren bietüber. Fefte v. Kreiberg melbet in seinem Erzählungen aus ber bayerlichen Geschichte Bo. I. p. 18 – 21 inner den Jahren 3006 bie 337 von einer Abtheis lung der Allemannen, die Lengiste genannt, die sich auf ihren Juge von Often ber gegen die Allpen gewendet hatte; sie murte word von dem einem fehre Anderen der Verlichte der Angeleichtungen (355); der Hund am Bodenste zurückgeschlagen (355); der Hund am Bodenste zurückgeschlagen (355); der Hund an Bodenste zurückgeschlagen (355); der Hund an Bodenste zurückgeschlagen (356); der Hund an Bodenste konflichen Teinstelle und sindsstelle der Westelle der Westelle der Westelle der Westelle der Westelle der Teinstelle und siddlichen Schwabens. Warin der Westelle war Graf von Thurgau und Lenggau. Much das Binschau war im Beste der Von Thurgau und bestehn ist Gregen, und Verngbrug bervorgliffen.

Db fich von ben genannten Lengiern ber Rame Lengindberg herelten laffe, mogen tiefere Boricher entiseiben; nur ift noch beigufigen, baf auf ber Rorbfeite biefeb namilden Berges, Traumfein gegenüber, fich eine boppeite romifice Berichangung, bei Surberg römifiche Gemalurer zu befinder.

Ich fehre zu ben schriftlichen Rachrichten über ben fraglichen Gegenstam zurück, wovom die dieste Liuwavia III. Rachriag p. 2810) undsight, des zuschiefen des anbeiten Best und 1000 die Drickoftlik, Walter neben bem Lenzinsberg: Walde juxta Lenzinsberge liege, und schon jährlich 80 Denare an des Kloske St. geter in Salburg zu zablen babe. Dieß Wald ist ein Welfer in der Pfarrei Siegeborf übsblich dem Lenzinsberg gegenüber, in der Acht verzigere Erzgunde.

3m XII. Jahrhundert tommt auch ftatt Lenginoberg ber Rame "Bochberg," ber fest gebrauchlich ift, jum Boricein: "Gerr Engelram

von Christoft (seuft auf Bitter eines Klöferbrubers Ralo burch die hand des Marfgrafen Englibert von Arabung (auf Marquartfein) ca. 1145 einen Sigenmann Ramens Heinrich de Hockery auf Klöfer Baumburg, keyngt burch Heinrich von Almau (Albenouwe bei Ukberfey) M. B. Ul. 77.

Um bas Jahr 1165 übergibt ein Canonicus von Baumburg Seinricus burch Bermittung besietzen Martgrafen an bortigen Attar ber bl. Margaretha ein Gut im Dete "Lea", Loben, icas icon einschie Richen erwähnte Leben) wofür ebenfalls heinrich von Alman, dann noch Conrad von Hallerbrud, Engelbert v. Soubermanning u. m. M. geugen.

Alls cs. 1170 in Salgburg bie Rreuglirche eingeweiht murbe, begabte fie Siboto von Surberg mit bem Gut (cum dote) Lengin berge ober gu Lenginberg. Chron. n. s. P. p. 242.

Derfelbe vermachte nach herrn-Chiemfee 2 Sofe villicationes und eine Muble mit Ramen Brutfaha bei Bobenperchic., geschehen ca. 1190. M. B. II. p. 850.

Steichgetig, b. i. gwischen 1180 umd 1195 wird auch ein Siboto von Toleberch (mit bem bemerkendwerthen Bunamen) ber Mabe als Zeuge vie Siebto von Gurberg ausgeführt, umd biefes Toleberch ist die der Burg Lengineberg südlich nächftgelegene Eindbe Thalberg, vulgo Dollberg, auf gleicher Höhe, schon zur Pfarr Siegsborf gebörig.

Die Burgherren von bem nahen Curberg find alfo bier viel begutert gewefen.

Ungefahr 1200 ichnelte Seinrich von Mman ber Brobftei herrnwert ein Gut Liebesberg (praedium quoddam prope Trune situm nomine Liebesperg), jett Liebe vorr flichteberg am Scharam bei Siegeborf), was herr Albero von Berge (Bergen), heinrich von Lenzisperch und Wernber miles eins mit noch andern bezeugen. M. B. II. 350

Aus biefer Urtunde foliegen auch bie bayerischen Annalen (Ar. 60 Seind 20 vom 20. Mai 1834), daß auf festberührter Burg ein eigenes Geschicht, bas der Lengmabberger, dauber, beren ritterlicher Dienstmann Weruger auf ihre auffenliche Getellung hindeute. "Ich dermunfe sogan, daß das noch igst wochlichestellte Gut Wertundier logan, daß das noch igst wochlichest, won dem odenge meldeten Kriegsmann Werugher feinen Namen habe, weil überbieß in beifem Haufer noch jur Ernbied 4. — S gut bied Mauern mit be-

fonderer Structur angutreffen und gegen 400 Jahre Befiger besfelben nachweisbar find.

Mie Cuno v. Saching, bei Wagging fich mit herrm Seibolis von Extelfelm (Stammvertvandter zu ben Gurbergern) Tochter verechelichte — c. 1230, — for erwarbe er biedurch "die Weste Lengenberg", wormach fich eine eigene Linie: die Zachinger ob bem Lengenberg forte.

Chuno be Lengberg beftätiget eiren 1230 eine Schanfung bes Contab von Sabemareberg (hartmanneberg) an bas Frauen-Riofter im Chiemfee. M. B. II. 456.

Die Befte Lengensberg wurde - laut Friedrich Töpfers Gefchichte bes Törtingichen Bertichaftsgreichte umb Schoffied Pertenftein (2 Stunden unterhalb Traunftein) - im Ariege Bayeris gen Defterreich wegen ber Bormundichaft über ble nieberbayerischen Bergap burd Buffing v. Golbeck eingenommen, aber nach ber Schlacht bei Gammelborf 1313 burch Bertrag wieder übergeben, und noch viele 3abre befessen.

Der 9. Artifel bes Bertrags ober Gunfpruches zwischen ben herzogen Rubolph und Ludwig von Bayern und ben Bergogen Friedrich und feinem Bruber von Deftreich beißt wörtlich:

"Dem Tachinger foll bie Fefte Lengensberg, die ihm Wulfing von Golded in bem Arteg abgenommen, in ben nächften 8 Sagen ju hand wieber gegeben werben." Der Brief ift datiet. Salgburg am 17. April 1814. c. 5. Sig. Reg. Boico. V. 278.

Aus einer Urfunde vom 22. Februar 1855 ergibt fich, daß Siebotom Teitelheim die 2 Höfe Haunding und Buchberg (bei Sachting) ans Alofter Raitenhassach nur bann überläffen wolle, weun sieder Kirche ibm aus dem zum Kloster gehörigen Gute (ann) Lensenberge statt früher 1/3, jeht I ganges Ph. b. jährlich aushahle. Jaugen: Albert will kert von Freschlichingen und Raewin de Lonzinsberge. R. B. Vill. 313.

Diefer Rarvin ober Roban ober Ebran, ber Rame eines Traunere, hat wahricheinlich dem höchften Saule am Sochberg, wo gegemwärtig das Belwerer, ein 6 Etgagen hoher Thurm, ein hertiliches
Banorama genährt, den Ramen Urban hinterlaffen, denn diefe Benennung eines Banernhofes "jum Urban" ift weitum niegends zu
finden.

Bor und nach 1372 mar hanns ber Tachinger Richter gu Traunftein, in welchem Jahre er an ben Abt Johannes II. von St. Beter in Salgburg bas Gut Loo in beffen Urbarante Traunftein vertaufte. Es ift basfelbe Loben ober Leben ber Befte gunachft gegenüber jenfelis ber Traun.

Sanns ber Lachinger tann ber ichte Lenginsberger geweien [ein; — feine Witten & Frau Dyemut findet fich am 22. Marg 1834 od bem Lenginberg beurkundet, doch fommt 1339 noch ein Sannt Lachinger (im Bachen). Ulti.) vor, ob ihr Sohn i fit ungewiß. (Toer here Gefich. von Metraftein.

Mann biefe Befte in Berfall geratben ober gerftort worben ift, ließ fich bieber nicht finben. Bor 40 Rabren fab man auf ber Burgftelle noch Graben und Bertiefungen, und ein 1848 noch lebenber Mugenzeuge entbedte bamale in einem fleinen Steinhaufen ein fehr verroftetes furges Schwert mit unfenntlichen Bergierungen aber gutleferlicher Rabraabl: 13 bunbert und circa 60 ober 65, beffen fann er fich nimmer genau erinnern. Er gab es in Dunchen einem Freunde, ber biefe Untiquitat ale folde ju verwerthen verfprach. Der Burgftall mit Bugebor. Grund und Boben ging ohne Bweifel balb nach 1399 an bie Eblen von Amrana ju Sonbermanning über; benn permoge Sofrechte - Erfenninif v. 3. 1480 vermachte Cafpar Amranger fel. ber Liebfrauen Rirche ju Saslach ein Gutl auf bem Lengenfe perig, ba ber Beinrich (vermuthlich ein Amranger, ein Bruber Cafpare,) auffitt, welches 31/2 Coill. Pfenn. Lanbesmabrung, 30 Gier und 1 Suhn bienet, und bem "Chirichprobit" von Saslach auch gus gefprochen murbe.

Aus bortigen Bfarracten tann man noch erfeben, bas das Burgfallgult dahin bienfepflichtig — und feit bem Jahre 1430 an verföhieren Kbelche und Barger verflichte wurde. Unier ben Pächferen des oft ermähnten Delomaire Guteß find bisher aufgefunden worden: Georg Obernberger Stadifcheiber zu Traunkein † 1572, hann d Dernberger, Weltmosferfder Richter von Wiltel, bei sein Wittels um 1606; von viefer gefangte es an vie Hoert von Watterforf auf Spark vie Traunptein. Im Jahre 1616 gebotte es ber Marta Jacobe Lindt, Wilten des Dito Heinrich von Lindel auf Welbolien te, gebornen Hoft, worauf es ihr Gutel Gert. Dona t. Lind 1689 am Cheft hop Kalletriperger, Gutelfer in Traunftein, vor taufte. Diefem folgen sein Sohn Janns und bessen Swarfang Kalletperger, beite Welmbirthe, in der Auspiesung des Burgfalles, weifwegen eb keuten och das Kalbeberger edlit bessel.

Sierauf follen es ein Bollner, ein Freimagen und Schmerr

furge Beit, und bann langer 2 Bartholoma Schwarzenbod, Bater und Sohn, auch Weinweirte, und gwar auf bem Andberger Saufe fiel 1816 finne gehabt boten, wie in ber That ermeisbar ift. Gegenwärtig hat es ber Mesger im Salinenbezit Mu in Stiff, und ift much ift mabfam zu betwirtischaften, weil es /, St. von ber Stadt eine fent und bie Lage aller Grundbide febr abschaftig ober abschäftig ift.

Mr. 3.

# Motizen

### Edlen von Salsberg au Traunstein.

Es gibt im Landgerichtsbegirft Trampfein noch die Familien-Ramen: Kalsberger, ein Saus in der Stadt: zum Kalsberger und Vorffechten Kale ober Kallersperg; das eine fist der Burgfall am weltlichen Abhang des Lengis ober Socherges zwischen Trampfein und Seigeborf, das andere ein Weiter, /, E. flowiden ber Grüngere ihreit Bauersteuten ungehören. Der Burgfall ober bas Kalfpergergilt am Hochen war ein gelentum der Geben von Lengisberg; der Weiter Kallersperg Cigenthum ber Eblen von Kaldbera (nächt Gebenfalt).

Mer 1/, Stunde von biefem Kallerdverg bei Geabenfalt weiter gegen Den an bemiedben erhöbten Sügelunge, gerade Marbang und bem Tütenfer gegnüber, findet man zwischen Tieben Gekönn, die ihre Währe dem anden Müldbach und Chiemste zusichern, einen großen, mit weilichschiegen Mauergabben unfangener, nach 28 Seiten abhängigen erhobenen Alah, "die Burg" genannt. Mördich gemährte sie die Ausstlicht über den Chiemste, ist ist eine Weitigs, jest ist es Walflicht über den Chiemste, füblich ind Gefang anerfannt und beschrieben — in den "Baper. Annaten", Jahra, 1883 p. 2256.

Meiner Meinung nach ftand bort im frühern Mittelalter eine wirfliche, nämlich bie ober eine Stamm-Burg ber Kaleberger, und mußte als solche Kabolteeperge beißen, benn ein solcher Ort fommt icon in ver Juvavia Rr. 7 bes biplom. Anh. c. 23, p. 47 zwischen

XXI,

788 und 821 in Berfindung mit Ueberfee und Maleng z. vor. Urfpringlich möchte er den Namen Chadalhofesberg geführt hoden, herriftered von einem Grafen Chadalhofe, deren es damads mehrere gab, und von dessen Schaftsmannen Einer Namens Dittocar, um 930 Graf und Bessper der Graffold Gradenstat, ist einen diese Gefoldscha angeschen wird. Jur. II. Rr. 67. Die Burg ist mahre scheinlicht am Ansange dieses 10. Zahrbundrets, wie Herren-Gliemsfer, gestört, und in Felige beste der Brag giftige Sie in die Wener berad an dem See berlegt worden. Eine weitere Begründung obiger Ansicht, wie der beschöftigt noch hinkassisch ermeisbear. Die springe Deistoglich Kallersberg, vermuthlich eins ber Baumannsbos der Burgsberren, gehörte noch im 13. Zahrbundert dein Kaldpergern, melche in und um Salzburg sich nieder glien daben, und von daber sich wieder in der Albe spregern und von daber sich wieder in der Albe spregern und von daber sich wieder in der Albe spreger in und von daber sich wieder in der Albe spreger in und von daber sich wieder in der Albe spreger in und von daber sich wieder in der Albe spreger in und von daber sich wieder in der Albe spreger in und von daber sich wieder in der Albe spreger in und von daber sich wieder in der Albe spreger in und von daber sich wieder in der Albe spreger in und von daber sich wieder in der Albe spreger in und von daber sich wieder in der Albe spreger in in Traumstein — und Umgegend mäßigin machten.

Soren wir, was Big. Sundt im III. Theile bes Bayer, Stammbuchs (v. Freybergs bift, Schriften Bb. III p. 429) über bie fpatern Raleberger ichreibt, von welchen bier bie Rebe fein foll:

"Die Ralis Berger alias Molaloperger sürem Min weiffen Zum in Schwarzen feldt oder Schilt. Der weiß Zum hat 3 Jinnen der auf Alin roch spisigs dach mit Alin gelden thoupf, im Zum 9 Kenfter"; sehen auch noch bei: "fie sehen Sprofer, jum Ibelle Armbiner und Scalburg. Eitig Leute"

Bober fie ftammen, bleibt bier ohne Untersuchung; salgburgische Stiffteute waren fie jedenfalls, benn man findet fie dort bei mehreren Berhandlungen bes Riofters St. Beter als Zeugen, als Besiehert, r., wie nachfolgende Regeften barthun.

Ulricus Chalusperger, Zeuge einer Schanfung breier Bruber v. Bochenberge an bas Rlofter St. Beter anno 1242. Chron. nov. s. Petri p. 272,

Derfelbe Ulr. de Chalusperch 1243 p. 273. Er bezeugt 1249, 3. Id. Dec. die Bergadung der Zesente (Bortzschent) aus den Archidiaconaten Salburg, Chiemse und Baumburg von Seite Erzblischof Friedrichs an St. Peter. Chron. n. p. 276.

Chenso bezeugt Ulricus Chaluspergarius d. d. 1250 prid. Idus Jan. bir vom Explictof Philipp an St. Peter veilichennn Rechte auf die Pfarrei Wieting 2c. — 1. c. p. 277. — und ift, nach Wisg. Hunt, mit seiner jadireichen Zamille im Salbungischen, natumen darf Friedberg und Mattigkoffen gestignis pp. 4299 bes Sammbuche

heift es: "Alias die Khaliperger ju Ralienhaliach im grebungspurch Greet Anno 1266 Herr Conradt, Georg in a. 1251 wnnd Wolfgang die Khaliperger, Agne e. Mechiftbi, Diemut, Elspeth wid Urfusa die Khalipergerin bie begraden im Chreugang. Das Bappen wie voran. "Auf Abstrehn der Khalasperger seind ire techn Auf die Khucher gefallen, mit der Khalasperger seind ire kein Auf die Khucher gefallen, mit der Hucherichen wom Watisfedoven den Fürker von Bapern von den Khuchterichen Erbauff worden — Anno 1439. (1418 kommt ein Gonnad Auch zu ju Freideberg vor. (M. B. III. Diplom. Raitendas). Eine Linke aber siedlich wieder in Texamsfeln an, und diente wahrscheidig als demonstifische Fürmdter daheit.

Chunrad senior von Chalosperg, Diemud seine Gemaßtin geben 1296 8. Wat dem Douccapitel zu Salburg 2 Ph. d. Einfünste im Geimgau zurück, die sie von bemselben zu Lehen gesabt. Actum et scriptum in Traunstein VIII. Id. Majas 1292. Drig. d. Reichsarch.

Den 6. Gebr. 1809 befemt bas Richfer Mitenhohemau, von bem Caplan und von der Schwester Gerbaut von Chalisperch 15 Ph. d. jührlich unter bem Bebinge erhalten zu haben, 1 Ph. d. jährlich ber genannten Schwester Gerbaut und nach ihrem Tode ben Siechen im Siechenbaufe zu verabreichen. Siegler: Bruder Otto von Luccifingen. Reg. Boica V. p. 60.

1311. Die Priorin und der Connent zu Mitenhobenau reveriem, daß ihnen Hr. Chunrad von Chalisderch einen Reich, die Tafel, einen Silberporten und leinenes Zuch zu einem Altichengewand für seinen — der bl. Magdalena, dem bl. Augustin und anbern Seitigen gewöhneten — Allar, dann S Auf Silbers und anbered Gelb gegeben habe, wosser sein Allar, dann S auf Silbers und anbered Gelb gegeben habe, wosser sein Allar Tag und Racht betruchtet und sein und seiner Hausfrau Gebächnis jährlich begangen werben sol. c. S. Rog. B. V. 2014.

Am Samftag nach Auffahrtstag 1328 ift ein Hertel ber Chaerterger neben Torringer, D. Edettener, Albr. Tenaflachinger, Ch. Auer, Ult. Salapruder, Gerold, Balger un Tenansftein u., Zeuge aner gerichtlichen Verhandlung zwischen Probst Hertneib von Baumburg umd Andread von Wagenau (Pfarr Siegsborf) geweien. M. B. U. p. 224.

herr Ulrich Chalcholfperger errichtete 1345 am Matthaustag von Reuem ben Altar ber bl. Apoftel zu St. Beter, filftete baeithe eine bl. Weffe für fich und feine Borditern, und schentte bahin nachenannte Gitter und Pradien: heufing in Gaftuna, Deb im Enfthal, Aichprun in Seefirchen, Tunborf in Bailborf mit 120 Bfb. Geibes. Ulrich heißt barin : "nobilis miles". Chron. n. s. P. p. 318.

Big, hundt p. 430 berichtet une ben Tob beffelben: + ju Salgburg 1348, begraben ju St. Beter im Rreuggang.

1358 pridie idus Aug. ftificte Otto I. Abt zu St. Beter einen Jahrtag, und gab biezu ein Saus ir. ber Stadt neben ber Pfartfirche und bem Chalchosperger-Haufe, mas Erzbischof Ortolf beftätigte. Chron. p. 328.

Im Jahre 1368, vig. s. Barthol. fant ein Gutertausch gwischen bem Stifte St. Rete und bem fr. Ultrich Chalchossperger fatt; biefer gab ein haub emit Gatten auf bem Monchoberg für ein Pradium un Oberalm. Chron vo. 335.

Unter der Jahrgahl 1886 melbet Big. hundt, daß ber anno 1848 verftorbene Ulrich Chalcoliprerger zwei Schirer hatte, von benett Abliheid die Frau Marquard Khörners, und Elisabeith die Frau Berners von Seibolftorf, damals Pflegers zu Traumfein, gewein sei-

Der jungere Ulrich habe zwei Cohne Ulrich und hanns, bann eine Tochter Catharina hinterlaffen, welche zu Munchen bei ben Barfotten ihr Gebachinisim Jahrtageregister haben — ohne Jahrzahl.

3wischen ben Jahren 1875 und 1414 ftand ber Abiei St. Beter ein Chalcholiperger unter bem Ramen Dtio II. würdig vor, über befeien Wirffamfeit jum for jenes Klofters in Chron. n. p. 331 ic. Bieles zu lefen fit.

Alfard und Jacob bie Gerüber Chaletrager geben 1390 am Frauenaderbi in ber foffen vos den "die pach us u Ernfte", b. i. Eriftatt bei Traunstein, an die Rirche Sosiach gur Stiftung von Gottediensten für ibre Mutter Chuntigunde die Chaletpergerin, weiche dassich bereidgt ist. Der, Gop, a. Goder,

Alhart hat noch ein marmornes Grabmal mit bem Geschlechtsmappen in Saslach.

Saut Geifoidte ber Sparrel Trofberg v. E. Geif vergaben 1396 17. Det. hanns und Beorg bie Afalleniperger, Pfleger und Neiter ju Trofberg, fowie herr Schrick ber Binth an herrn 3atob ben Bachomuth, Plarret zu Beterefirchen, mehrere Gulten im Trofberger, Titmanninger und Traunfeiner Gericht, die namentlich aufgeführt find. Derte Archiv I. 2. 214.

Elifabeth v. Rhallenfperg fommt von 1402 an als Dechantin zu Frauenchiemfee vor, und ftatb 1420, 31. 3anner. Rlofter-Beich, in v. Deutingere Beitragen, p. 339. Sannt Chalafperger umd feine Sausfrau befennen, daß sie zu laufen gegeben haben ihr 1/, Ph. Gelb zu Erstätt im Dorfe auf bem Gutlein, da die Ziel daftil auffigt, der Et. Georgssagelle zu Traumfein. Zugen: nebl Heintich Dorfbect, Jacob Chalafperger, D. 1415 am Gemitska. Die, zu Saslach

Sanns Califyreger, derzeit Pfleger zu Liechtenthaum, befeinet 117 am Forenstag, baß er seinem Beriprechen gemäß ben Helligen zu Gradenfalt zu einer bl. Wesse ingeantwerte bade 2 Ph. Gebbs ewiger Gult freise Algenthum und 11 Schlüng Getbe auf seinem dut zu "Sobemadd in Examskiener Gerich, nöch ber Archssanlaub, bann 5 Schill, auf seinem Gut Califperg, wo b. 3. hartl ber Chrammoler auffigt, wecker und 18 Ph. bl. abjulosen find. Siegler: Janns Calify. Defg. in Gebenstätt.

Jacob Challensperger ift Zeuge einer Stiftung in die St. Gesorgstapelle ju Traunstein. Dat. 1419, 25. Marz. Cop. Ordin. Monac. Habl.

Bei Entscheidung eines Rechtsftreites find an der Gerichtsichranne gu Traunstein — am 19. ober 21. Marg 1420 — gefeffen: Jacob und hanns Kallisperger nebst vielen Andern. Drig, bes Reichbarchive.

Sanne Califperger, Bkger ju Lichtentbann, betennt 1421 am Bauli-Befebrungstag, baß er für fich und feine Sanffrau bem St. Johannte-Gebriebaufe ju Gradenftatt verfauft habe fein Gut zu Sumbbaufen und ben hof ju Weltpoden, beide in Traunft, Gericht, ju einer erwigen Mefte — um eine genügliche Summe. Siegler: Er felbft. Drig, ju Gradenftatt.

Derfelbe Sams Kalifverger und feine Sausfrau betennen, daß fie vertauft haben dem Riffas von Solhaufen (in Bachenborte Pfarr) und feiner Sausfrau ibr Joch Landes bafelbs für ein frei eignes Gut um eine Summe Gelbe, wie Hortneid von Holhaufen es dei 40 Jahren inm gehabt bai. S.: Er felbst. Dal. 1422, Bhil. u. Jaf. Tag.

Bon biefer Beit an ericheinen nur mehr gwei Glieber weiblichen Gefcliechts aus biefer Familie hierorts, namlich:

"Anna die Kallenfpergerin, medie ben 10. Mar 1430 in die Anheria yn Frauen-Ghiemler ihren Anheil an der Gerehpeunthube in hall. Pfarr ze, verfaust (t. Drig, 341 d. Neichbarch.); und eine bem Zaufsamen nach und el annte Kalerspergerin, von verfaus der Water bed Kischaus Annter in Meisenbach 3/ Zebent auf 28 Gutern in und um Rubpolting erfauft. Dat. 1464 bes Orig, Lebenbuche bes Friebt, von Prauf, Salgb. Domprobites ze. Sierüber geuget auch eine Orig. Aleftunde in Laufen v. 13. April 1490, ben Bebent betr.

Aus ben vielen Befigungen ber Raleperger in und um Salgburg, waften beffen aber auch um und in Tenunftein, inebeforieber um Grabenflatt, läßt fich gereiß nicht ohne Grund feldigen, baß fie Raleberg als ihre heimat, und bie St. Johannestirche ju Grabenflatt, velche ichon 959 urfundlich befand, als thre alte Pfartfirche erfannt umb burch Eitlungen acektir abern.

Nach 1464 mögen die ebem Kaleberger seils ausgestorten, theise in dem Bürger und Hautenfland parindigetteten fein. In Traunsfeinlichen Kiten kommen sie wissentlich erst im 17. Jahrbundert wieder zum Berschein. Im Jahre 1659 g. B. kauft ein Weinverstund fohrsche has da sich gere zu Kraunsfein von Ferd. Donat Lind, höfenarfeberen von Reumerung zu Seinbermanntig und Welcholten, der Weissel zu Leughert, ein best die fich ihm noch ein ha nn ein Branz, Askisperger, Weinweirte auf der gleichannigen und wahnn ein Franz, Askisperger, Weinweirte auf der gleichannigen weben der haben kann ein Kranz, Askisperger, Weinweirte auf der gleichannigen und der haben kann ein Kranz, Askisperger, Weinweirte auf der gleich wieder in andere Sände gefommen sie. Noch wöchte zu bemerken sien, das den zug alle Ier-Wält zu der noch in 14. Jahrbundert bestehen wie Beste Nammen Enzigeberg — um nächsgegenen Hägel — arböter, werdere einen Kosien Muffelies un oden übere aben bester einen Kosien Muffelies un oden übere aben bester einen Kosien Muffelies un oden über.

Gine Genealogie ber Raleberger lagt fich noch feineswegs berftellen.

Mr 4.

### Motizen

Hper

#### das Gefchlecht der Biernberger in Traunftein.

In Codex Tradit. bes Klefter Randbofen bei Braunau finbet man bie Drie Myfental und Zierberch und Stie biefes Ramene. M. B. III. 254. 294. 119 z.. Warmund de Zirberc, Clerberke, ift c. 1190 Zeuge eines Zaufche bei Hrigog Eudwig I. von Bayen mit Ratienhodich als Minisferial Kasifer Friebrig 6 1.; allein Nachsommen biefes Geschschies fehlen bis 1400. Auf bem Grabstein zu Sastad fieht: "bye sigt begruben Anna Absentatein, die 4 nand Dom. 1400 And, Sannen Sterverger, Magdalena Pambergerin, Ihr Water und Ir Mutter Gebein" — mit 4 Wappen: ber Pamberger, Nelch, Myfentaler und Ziernberger, welches eine Gand mit 3 aekhoiter, Köben workleb.

Da sowohl die Biernberger als die Abfreidaler sier Ranshofen Beugschaft leiften, glaube ich auch, bos sie aus jener Gegend fammen und laft pu gleicher Zeit in die Rabe Exampleind eingerwadert ober verseht worden find, wo sie nun als verwandt und begütert erstehen.

Sür einen Sohn Sannften eitenne ich Friedrich den Jierne berger, Wieger im Tenunftein, der i. 3. 1402 Erftige von El. Giligen von Ulrich Gladved und Wargareth feiner Sausfrau, auch Bürgersteuten, einen Anger und Sladel am Tenunftige gegen Eggendorf um 6 4Ph. 14. verfauft fat. Drie zu Werbenftätt.

Gin Bruber Friedrichs ift unbedenflich Stephan Jirmberger "blegtit Pfleger zu Chanau" M. B. II. 60 — weil er untern 13. Dercht. 1406 mit. 3pr. Narten von Scal (Barbol. della Scala auf Alix Angxang † 1433), mit Auprecht von Metichin und Marchart v. Nachosbig als Zabinger auftritt, und weil die Jiernberger abs Gut Partenhausen (bei Ditting) in Besit brachten. Oberbayn. Arch. VII, 1. 44.

Friedrich 3. erwirbt 1411 Die 2 Guter ju Gaffen und Oberau bei Gurberg (fieg. B. V. 147), fig 1421, 26. Mars, Zuge einer Stiftung nach haslach; fiegelt aber 1448, 30. Aug., ale Burger gu Er ding. Dberts. Arch. II. 3. 340.

Saut bes Kridrich geigen sich feit 1450 Sanns und Georg Alermberger in Araunstein und zu Grönig stätig. Sie vertaufen bem Stephan Wieser zu Traunstein 6 Ph. Landsch. Pfenn. zu jihrlicher Gilt auf übern zurei Suben zu Pantenhausen und hochstätt. Dat. 1456. Barbara Tag. Bachmoorf, litt.

Hanns jahlt ber Stabt Traunstein 80 Pft. bl. heim, und von Georg wird ausgesqut, daß seine Frau, eine Zochter Heinrich Schaftls, Bürgers und Sudheren von Reichenhalt, war, bie nach seinem Tode e. 1464 die Frau des Octivesen Heinrich Amenager auf Sondermannting geworden ist. Nach 1469 kaufte Hanns 3, von Wolff, etteiner zu Altenbeuern und seinem Bruber Ulrich, Pklarter zu Sieghandsfrichen, ein Gut zu Traunwalchen. Geröchmätlt. Utrf.

Bor 1464 hatten die Ziernberger 2 Gut ju Mitterwieget, 1/2 Gut mit Muble ju Gidwendt, I Gut ju Steinwand, I hube und Solden ju Beibhausen, 2 Gut ju Spielwang und 1 in Vernhaupe ten ju Leben. Drig. Lebenduch von Pranth.

3u Traunstein besaß Hanns 3. noch 1466: a) das Haus, worin er wohnte, mit Siedel, b) das Haus, in dem Araglinger wohnte,
mit Sasten, o) ein Haus in der hintern Gasse samt hessischaut und 2
Götten, d) einen Biebstall mit Garten, o) 1 Jebenistadet, f) 2 Menger
und 1 Siedel, g) einen Reubruch an der Traun, b) 10 José Landes
und 1 Leitsben gegen Hasslach, i) das obere Bad, k) und 8. Ph. di.
Geld auf Hausen in der Stade ic.

Diefer Sanne Jiernberger hatte nur 1 Sohn und 2 Töchter: Bucia, an Georg Reich, Landschreiber in Burgdaufen, und Martba, an Georg Tauffirchner zu Guttenburg verehlicht. Der Bater stiftete nun 4. Dec. 1470 bas Beneficium s. Wolfgangi et Magdalanä in die St. Dewaldsfirche, fein Sohn Andreas wurderifter Beneficiat, und das Patenat ging nach ihm auf die Taufftreben, dann ab is Mumern über.

Die firchlichen Berhaltniffe, Batrone und Beneficiaten in ber Bfarrgeschichte.

Mr. 5.

## Notizen

über bas Gefchlecht der Erlbeck.

Rach Big. hundt (III. 207) gibt es wenigstens zwei Linien ber Erlbed. 3ene in ber jungern Pfalg fubren ben weißen Bolf im blauen Beld. In ben Mon. B. Tab. L. ift ein anderes bargestellt, welches ben Erlbeden ber zweiten Linie angeboren mag.

Ain Utrich Ertlied war Inhaber bes Schloffes Hohen Parlfiein bei Sulghach im Nordyau laut solgenden Regeftes: Wenzeschus, ermitiser König, verleiht dem Mitter Jörg Erelbed den Sheilbes Freiburger Lebens zu Barfflein, den vorfere auch feim Bater Ulrich empfragen, nichts ausgenommen als das halsgericht ze, und ertaubt ihm in der Ferrichaft Barfflein zwischen deben Raben

Barberagliege Beilagen gur topoge. Gefenichte ber Stabt Craunftein. 14

in einer Deile Bege ju baven und ju fagen Baren, Gaue ic. Dat. Rarfftein 1398, 1. Mug. Reg. B. XI. 136 und R. B. X. 314.

Den 24. Janer 1399 ericheint ein Sanne Eribed gu Bertenftein und Borg, fein Better.

Cafpar E. fauft 1416 von Sigmund und Triftan ben Bengern bas bei Bartenftein liegenbe Colog Trauenit (im Thal). Rog. B. XXI, 146.

Ulrich E. gu Breffat verfauft 24, Janner 1417 feinen Gis an Bergog Ludwig v. Bayern: Ditfiegler: Cunrab Erlbed gu bem Soffeine. R. B. XII. 244.

Der erfte Eribed ju Traunftein, ben une bas Dagiftrate. Regiftrature Buch melbet, beifit Ge baft an, welcher 1444 ben 1/4 Bebent ju Stottham (bei Chieming) erfaufte.

Ginem Sanne E., Burger ju Burghaufen, verlieh Bergog Lub. wig ber Reiche 1454 Erchtag nach Jubica ein Freifdiff auf ber Calgach fur 3 3abre, und richtete noch 1457 6. Rebr. ein Schreiben an ihn im Betreff ber Schifffahrt (Big. S. II. 34, 323, 516).

Balb barauf icheint Sanne G. nad Grabenftatt verfest ju fein, benn ein bortiger Grabftein nennt "Margret Sannfen Erlbedens Sausfrau" geftorben 1461.

Un Beorg Erlbed gu Gidenbach erfagt unterm 27. Sorn. 1469 Bergog Lubwig einen Dienfibrief, und berfelbe befiehlt 1474 27. Det. Die Ginicarfung ber Rifdorbnung am Chiemfee. Dat. Landebut Bfingftag por Simon und Juba. Copialbuch Rr. 25.

Mis Sifchmeifter bezeugt Sanns Eribed einen Driginals Raufbrief ju Grabenftatt ddo. 1486, Camftag nach St. Florian, unb war vermuthlich bes obigen Georg und nachftebenben Gebaftian Bruber.

Gebaftian Erlbed v. Riebernarafenfee binterließ nur eine Tochter Catharina, Die an Sanne Reich perebelicht mar , weßbalb er ale Burger ju Traunftein einen Theil feines Bermogens jur Stiftung bee Beneficiume Gt. Unbrea et Martint permenbete.

3m Documente hieruber fiegeln Sanne und Leonhard bie Bebruber; nebftbem ift nachgefest: "Sanne, Leon barb und Beorg Bebruber, find bie Gobne Friedriche, ber bes Sanufen Ellerbeden meines Batere Bruber gemefen."

Das Beneficium befteht noch fort mit eigenem Briefter, aber ohne eigenthumliche Behaufung. - Rabere Aufichluffe gewährt bie Bfarraefdichte.

. .

#### Motizen

über bie

## Großichedl'iche familie

#### gu Traunftein.

Wer ursprünglich ben Namen Großichel ober Großick abt erhielt ober annahm und fortpflangte, kann nicht gemelbet werben. In Wig. Jundte Stammbuch ist unter ben Hohenalsauern von einem mit bem Junamen: Guißischol die Rede; ob bier eine Pentikat ober Berschiedenheit der Abstammung zu finden, ist ebensowenig bekannt.

Aus bem Oberbaperifden Archiv XII. 3, 314. ergiebt fich bie Rachricht, baf Ditturgis Donnersberg einen Beinrich Groß- fobebl. Burger in Reichenball, ebelichet - ca. 1480.

3m Traunsteiner Magiftrate Registratur- Bache findet man bas erste Mat i. 3. 1586 einem Großsched als Bürger babter, und wird ber nämitiche sein, so dem im Wonument im Kirchhofe gu habstach ansiggt: Citas Großschot, Stadbichreiber und Bürger in Traunstein, gestorben am 4. Nov. 1607, und Kai har in Kunt-korferin seine Frau f 1590, 12. Mat.

Bielleicht mar obiger Beinrich ber Grogvater bee Glias.

3. Seichnachers Anpernbuch (nen und vermeigt durch Dilo Titan v. heiner) melbet ju Tafel 35 Großschot, Regendburger Patrizier, als solch ind bergebrachen Web bestätigte, 1691 gefreit. 3u Ansang diese Jahrdunderts erwarben sein eine Sie Kischbach und Berg hausen (bei Weneberg), wurden landfassg mereinigten auch die Wappen der ? Pertbaufer mit dem strigen. (Gin Peter Verfbaufer war zwischen 1470 und 1496 Pfarrer in Graßau.) Ein Hanns dum Setehban Pertbaufer waren um 1422 und 1440 Kaftner in Traumstehn.

Clas Großische hatte zu Traumfeln auch Souse und Grundbestig; er binerties Kinder, muter welchen Marrin, Birgil und Regling genannt werben; allein die Radrichten sind ist in ausgebedunt, um eine Genealogie diese Coefgeschlichte zu liefern, weschald dessen Glieder nur chronologisch und hinschrifts füres Bestigthumes, wie wohlthätigen Handelme vorgesührt werben.

Der Bubith Groficheblin wird am 10. December 1612 eine

Schablosverschreibung ju gemeiner Stadt wegen hinterlegten Silbergeschmiebes gegeben (Magistrate-Negistratur-Buch). Sophia Großichabl fommt 1620 als Gemablin bes Friedrich Wittmann, Gerichtsichreibers ju Erding, vor.

In der Beichreibung der Traunsteinischen Salinenwaldungen, vom Jahre 1919 bis c. 1828 unternommen, fit neben Galpur Großebt, furfühlt. Salignafer ju Reichenbalt, auch Heiner Geröfebt als Salimater in Traunskein beiheltigt und untergeichnet. (Mermarf. Revolc.)

Heinrich Großschaft war nach Errichtung ber Saline gu Traunstein erfter Salmaieramis-Salier, von 1625 dis 1631 Saligmeier, nannte sich von Bertsausen und Nigelspach, und besein wissent ich: a) bad Gut Weingartenrent im Miesenbach, b) die Alpe Mitteregg sein Seiner in Miesenbach, b) die Alpe Mitteregg sein Seiner in Miesenbach, b) die Alpe Mitteregg sein 1625 bem Kloster Seron um 2900 ft. verlauste (Vermart. Protock), und o) von airen 1643 an bas Gut Sparz.

Dem heinrich Großschabt verlause 1628 fein Bruber Martin, zwischen 1639 und 1641 Pflegverwalter zu Rain, die Beunt und bas Sauschen am Aschenbrunni. (Kammerrech.)

Heinrich ftarb 1651, und seine Witten Maria Clara, eine geborne Bolibeimer, verfauste Spaz 1655 wieder, umd vermachte un ienen So ff., die für Schwiegerwieter, ber Bürgermeiter Elias Großschel, dem Bruderhaus schwelze, noch 10 fl. bingu. Act. 1658. Siegliger: Job. Wills, Waginger, Gerichts-Procurator und Lindbifcher Michael und Beindifcher und Kindbifcher.

Sieraus wissen wir, das Heinrich auch ein Sohn de Clias ift, und noch fann bemertt werden, daß seine erfte Gemachlin Anna Maria, wahrscheinlich eine geb. Reiter, durch wechge er Sparz erworben baben mochte, 1881 state. Die Bormundschelt über Heinrichs Kinder beforger Toblas Krennlinger.

Martin Großischl war polifeen 1648 und 1659 — lauf Kulfisjungs-Preiefel — Migra und fürftlich sonderfülischer Nach yn Wald, und verfaufte 1653 an Ebriftoph Ensmann, furfürstlichen Waldweifter in Traumstein, das Alchenbrünnisches sammt Penat. Kammerrech,

Paul Großicoatl von Berthaufen und Migispach ftarb ben 30. Dats 1665, begraben bei St. Georg in Eraunftein.

Ludwig Großichabl primicirte 1663 und wurde am 29. Juni 1665 Erlbed'icher Beneficiat babier.

Timotheus Großichatt wird 1669 im Magiftrate-Regiftratur-Buch aufgeführt, und biefe vier werden Beinrichs Gone fein.

Philipp Anton v. Großichebl fommt jum erftenmal - laut einer Rirchenrechnung - sono 1698 ale Bfleger in Landau vor.

Thimsteus Zephitin Grosichalt, Auchfolger Scientide, im Beige von Haus und Grundflüche in und um Traunflein, hatte gur Frau eine Waria Angelburga, die ihm 1672 einem Sohn Anton Zgrag Morcas, 1676 einem Joseph Ignaz, und mahricheinlich auch den noch zu erwöhnenden Dominieus gedar. Sie farts am 16. September 1721 lauf Graffelin in der Et. Georges. Kirche.

Im namifem Jahre — 1721 — iegte Maghalena v. Großschel, Tochter bes Philipp Freiheren v. Großsschol, Pflegered zu Lanbau und ber P. Gröfin von Mitz, im Frauenfosste zu Chimier die Proffs ab, war vom 21. April 1735 bis 4. April 1763 Priorin und 7 am 5. Nati 1765.

1724 befaß Maria be Marcellet, geb. Großichabl, bas jebige Autifchier-Saus an ber Rragigaffe nebft Garten, Leithen und Stabel, welche Stude 1755 ber Eribedifche Beneficial Johann hutterer taufte.

eine henne . . . . . . . . . 6 fr. und Chrung . . . . . . . . . . . . 4 fr.

Summa 24 fr. 2 bl.

Bon Dominicus Groficabl faufte Marimilian IV. von Breyfing bie hofmart Retenfeiben am Inn 1740. — (Dberb. Arch. IV. 1. 108.)

Frang ? Freiherr von Großischel vermachte zur Corpus-Christi-Bruderichgie dahler 2000 fl., wovon der Erikerfiche Beneficial für 28 Wockenmessen und zwolfmalige Verfindung jährlich 39 fl. erbale ten soll. Conf. 18, Febr. 1754. Dersiche präsentiere am 28. Juni 1754 ben Wicham Gutterer zu den 28 Wochemessen.

Eine Bemerfung jur Jahrzahl 1754 gibt an, bag nach Abfterben ber Thimotheus-Bephirinischen Linie bas Brafentations-Recht auf bie vorgemelbten 52 Stiftmeffen an bie Beorg Sigmunb'iche Linie überaeben foll...

Durch leswellige Berordung vermacht Maria Anna v. Großschal ber hiefigen Armenselen Bruderschaft 100 fl., und histeten die Et. Obnahd Stadtfriche ein figurires Sectenaun nehn Beimesse und Gebensen mittels Aspital per 200 fl. Cons. 10. Febr. 1757. Sie fand bereich 1754, 24. Mugust.

Sr. Fran; 3. Brepberr v. Großichel quitirt 1755 ben 23. April qu Binfel ben Berfauf ber Alpe "Erb" im Meignab dund ben Empfang ben 2800 ft. — am Graf Philipp Caglean v. Lamberg auf Binfel (bei Grabenfalt), inclusive ber 1000 ft, ben bie böchgeberne frau Maria Annein Reichspefafft von Rib, bann bie bochwoblgeborne Maria Therefia, Reichsfreyin v. Großickel, jebe mit 500 ft. bermöge sub bodierno ausgestellten Schuld-Dissipation fra Erberging.

1736 faufte die vermittible Calimaierin von Meggern bas Großichebt. Jaus auserhalb ber Auerbruch [ammt ben bagu geborigen Grundfilden, und bas frühere ober zweite Großichelliche Saus neben bem Salmaieramt faufte 1762 ber Salifertiger Franz Sich von obiger Salmaierin Fr. v. Dechgern, und 1769 Anton Baren von Keren.

Die Linie der Golen n. Großichel babier schein um diese Zeit the ausgestorten, theils abgegogen zu sein; dem die Traunsteilischen Kammerchausen prechen aus, des 17cl Zwen von Dan zi, Pfleger zu Landau, der vielleicht eine geb. v. Großichel zur Krau hatte, als Erde des Großichelfichen Armögene der Rachsteur der aus ber Erdal gekrachten Erfichal verweigene.

Sin Baron v. Grofischel — aber welcher? — Iurfürft. Kömmerer zu Altenditing, dasselh fünglich verstorben (ist beinotirt), sissen durch Testament in die St. George-Kirche — "zur Kliche auf der Gruff'e schein Wermandten) — in Teaunstein ein Legal von 100 ft. zu einem Möckler von sauderen Seilaen. Errand von 26 Juni 1766.)

Diefes Geschlecht lebt noch fort, und mochte wohl feine Benealogie vollftanbiger nachzuweisen im Stanbe fein.

# Beitrag

Geschichte ber

weftphalifden Berichte in Banern.

Bon

Joseph Beiferer, vormaligem Stabifdreiber in Bafferburg. \*)

Der eiftige Geichichtsforicher herr Beneficial Erneft Geiß in Manden bat als ibatiges Mitglieb bes bistoriiden Bereines von und für Derbavpern im AIL Gambe bes oberbauffen Mrüftwes allen Bereinsgliebern eine Bahn eröffnet, auf welcher über die Rechtsgulande ber baperlichen Banbe früherer zeit noch manche bisther under fannte, aber gewiß interfante und Willfaumen ernant verben sinden werden finnten.

Schon vor mehreren Jahren erdnete ich bas Stadtarchiv zu Balfeiburg, um sammelte bei biefer Gelegenheit bie auf bie weft phalischen Gerichten Bezug habenden, kafelib vorsftubigen Ufrunden eigens, um bei irgend einer Gelegenheit bieselben ber Deffentlichteil un überaeben.

Durch die obendezieignete Abbandbung bes herrn Beneficiaten Bei fip vieber an mein Bordoben erinnert, ertande ich mir nun einstellen ein Bergeichnis der Documente für 3 gegen die Stadt Balgeburg an die westphälisischen Berichte gefommen Rechtefälter Berderag ub bringen, und badurch venigften einem allenfulfgen Bearbeiter biese Gegenftandes in unserm Bereindorganne, bem oberbaperissen Archive, die Materialien zu bezeichnen, welche ihm hier zu Gebote stehen.

<sup>&</sup>quot;) Diese bantenswerthe Mittheilung gelangte unter bem 28. Marg w. 3. an ben Bereins-Unssellung, und - sein wertig Menart baranf ward ber verbiensbeite Berioffer barch gen plofitien Zob binmeggeraff. G. ben seinem Andensten gewidmeten Retrolog in ber Beilbar VI zum 21. Sabresbriftet vod Bereins. Ann. ner Neb.

Die Rechtefalle und bie bagu gehörigen Urfunden finb :

#### 1. Nechtsfall.

Die Stadt Waffreburg am Inn — bortmals auch noch Hofenau genannt — wurde burch ben Junter Gerbart von Cieve, Graf zu ber Marf, Pruber ber verwitibten bayerischen Horzogin Elisabeth, ber Gemachin bes herzogs Setphan III. von Bayern, ber Exculosig-eftet und bes Meinerbed amesfaat.

#### Urfunben bierüber:

- 1. Recersbrief ber Stadt Wasserburg um Hossung und Schup str die Heinfleuer und Widerlage der Pfalgräfin und Herzogin Elisabetha, Gräfin zu Ciere und der Wart, Gemahlin des dapertischen Herzoga-Stephan. Mittwoch nach Antoni 1405. (Copialbuch aus dem 15. Jahrhumbert im Urchio der Enabt Wasserburg).
- 2. Bergicht ber Pfalggrafin und herzogin von Bapern, Grafin von ber Mart, Elifabetha, auf alle Recht und Anfprude aus einem Britefe, welchen sie vonen ierre Geinfluere und Wieberlage von ber State Bafferburg hat, und weichen fie jurudzugeben versprach, aber nicht jurudgegeben zu haben erflidt. Reuburg am Erchag nach Et. Beit 1416. (Govolelbuch aus bem 18. Affreubert.)
- 3. Bergleichsutune gwischen Gisabetha Pfalgatafin ben Abein, Sexogin von Bayern, vorfaft von Alees und ber Narf, mit fibren Sobne Sexog dweig Pfalgars bei Bien, Sexog von Bayern und Graf von Mortani ze, um Heimfteuer, Morgengab, Wibertag umd Leidgeding, so ihr auf Wassferburg und Kling verschrieben waren wird Werfickerung ber Ansantwortung aller darum babethen Mortefund beren Kraftsoffgleit für sie in aller Jufunst, wenn irgend einer sollte fürgebracht werben. Koftnig am Pfingiag nach Sel. Pauli Berte fett 1418. Ceiositabu aus der nis. Jahruntert.)
- 4. Berladung von Johann von Cfrein Freigraf des Innters Gerbards von Ciere, gemäß welcher die Stadt Wasserburg Hohenau genannt auf die im Ramen der dayerschem Pfalggafflie und Herieb gestellte Klage am fünftigen Dienstag nach bi. 3 König an. 1428 ju rechter Richtzet an dem freien Sinhig nach bi. 3 König an. 1428 ju rechter Richtzet an dem freien Sinhig zu Swirtz zu erscheinen dat. Swirtter, näch sem Donnerstag nach Maria Geburt 1428 (Copialbuch aus dem 15. Jahrkunder).

#### Il. Rechtsfall.

Engihart Marichalt ju Dorneberg und Ultrich Efart flagen wiberrechtlicher Gefangennehuung bes erftern Sohnes Wolfgang Marichalt bei Mitenhobenau vor ben freien Stuhl ju Brunitbufen in Welthphalen die Stadt Masserung an.

#### Urfunden bierüber:

- 1. Empfelung bes Herzog Lubwigs bes ültern an H. Silvest Bischoff in Chiemfer jur Förberung ber nebenstehenden Beschwerts an den figt. Tomischen Hof. Dat. Neuburg am Sonntag Remainiscere 1441. (3m Artiform auf Kapher und mit dem Kleinen Siegel des Grassés Lubwig auf roldem Wache grickfolffen geweien.)
- 2. Rechtstagbrief Serzogs Ludwig für Englert Marichalf und Ultrich Edart z. Del. am Sonntag vor St. Kopfiel Zhomostag 1441. (Offense Notarials-Influment auf Pergament, greichnet vom laifert. Notar Barthinä Piralion. Ein solches del. 15. Jähr ner 1443 auf Pergament vom Rotar Johanned Svamap.)
- 3. Appellations Inftrument bes Rotars Barthima Bratlohn. Um letten Tag bes Monats Februar 1442 (auf Pergament und gezeichenet von Barthima Pratiohn.)
- 4. Richtespruch bes fdmifchen Königle Kriebrich in Sachen gwichen Enghart Maricait gegen Bürgermeifter, Rath und Gemain ber Stadt Wafferburg und Martein Raftner bafelbl, bie Embinbung von bem Freistubl zu Bruntsbufen in Wefthphalen. Dat. Innebrud am Erchiga nach bem Sonntag Lectare 1442 betr. (Wofferit auf Pergament und gestiggtt von bem Keiben zu Wott und Attl.
- 5. Genfo swifchen Utrich Edarten gegen Bargereifter, Rabb um Gemain und Buprecht Spielberger Richter. Dat. Inneberud am Erchiga nach bem Sonntag Keitare 1442. (Aboffeif auf Pergament und gefriegelt von bem Aebten ju Bott und Utril. Auch ein Rotariatis-Influment auf Bergament, gleichen Inhalts, gegenter von Barthland Pration, vom 22. Marz 1442 ist vorhanden).
- 6. Bolimacht in Saden Engelbart Martfalf und Ultric Christen il Vermeifung vom frepen Studi Drumifhufen vor König Krieberich ausgefellt für die Bürger von Wasserburg: Auprecht Spielberger, Kildan Dchfenperger, Jamnien Kaltner und für dem Endblifterlet Edwannn Rammeter, Necht zu juden und zu fähren. Mm Wenblag

in ber Pfingftwoche 1442 (auf Bergament geflegelt mit bem Siegel ber Ctabt BBafferburg.

7. Urtheilsspruch bes Meinen Rathes in Augsburg in biefer Sache. Um Monbtag nach St. Nicolaus 1442 (auf Pergament, mit bem Siegel ber Stadt Augsburg.)

#### III. Rechtsfall.

Wiegen angebiicher Wegnahme einer Schiffelabung mit Zuch auf ber gahrt am Inn von Mibibaer bieber eie Anigewarth in einem Wassireburger Schiffe verlährt, sorberr Wartin Schrog, Burger von Eichhalt, Recht vor bem westphälischen Freisund zu Waltorpe gegen bie Sabt Wassireburg.

#### Urfunben bierüber:

1. Labrief ber Schöpen von Weftholen in Sachen Mbam Martin Schrag gegen Engelbart Marfchaft Pfleger, Riflas Heller Ambfchreiber, Roprech Spielberger Richter, bann gegen Bürgermifter, Rath und Gemeinde zu Wassfreburg, und bas Landgerfeit und Lamfchaft ber Jerrichgeft und Gerichte ber Affech zum freien Erubl nach Walterpe. 1441 am nächsten Donnerstag nach St. Untoni Zag. (Original auf Pergament gestegelt von Waltsper von Fribberg und 8 Freigneien).

2. Kaifer Frieberichs Eröffnung an halntich von Lyne, Kreigra ju Baltvort, daß er obige Riage vor fein Gerich gezigen. Min Mittwoch nach Seutnag kactere in ber Bafter 1441. (Bifchriff auf Bergament von ben Nebten ber Richter Rott und Attel gefiegelt; ift auch ein Notarlais-driftnunent auf Bergament vom igl. Notar hermann vom 24. Myril 1441 barüber vorfanderen

3. Kaiferlicher Unteilespruch, nämlich Kaifer Briterich sigt bie Stadt Bassierburg von ber gabum am die Merhebalen wegen D. Schrag los nach Urtunde. Dat. Wien am nächten Morntag v. E. Margarerth 1441. (Driginal auf Bergament mit bem i. Reichssiegel, bem einsachen Beber auf rothem Bachs, samme einer Bergament übssürft vob ben Arbeit und Auftreij des Siegel von Rott abgebrochen.)

Ebenfo Losfpruch fur bie Bauericaft und Inwohner bes Gerichts Ebling do eodem dato. (Driginal auf Bergament, Siegel abgebrochen.)

Ebenso fur Martein ben Raftner Burger ju Bafferburg. De dato eodem (Driginal auf Bergament; Siegel abgebrochen).

4. Kaifer Friederichs Rechtstag-Berlegung in biefer Cache. Dat. Wien am nachsten Freitag nach Jacobi 1448. (Driginal auf Per-

gament, mit aufgeflebtem Siegel von rothem Bache.) Driginal in duplo.

5. Beftphalischer Spruchtrief. 1443 Donnerstag nach St. Gallen bes bl. Abbis (Driginal auf Bergament, gestegelt von Geinrich Bofdmeister Arelaraf.)

6. Sprucherief bes Alban Moffner hofmeisters ber herrn Fate fen hintid Pfalgarden ben Rhein und herzog von Deer und Reberbagern z. v. Dal Landbelt am Mittordo nach St. Dionis 1447. (Original auf Bergament gestegelt von Alban Riofiner hofmeister. Much in einer Bergament-Whiftig von Abt von Mittel gestegelt vorfander.

7. Spruchbrief bes Raifers Friedrich auf Appellation bes Martin Schrag wiber obigen Spruch. Dat. Reuwenstatt 20. Dector. 1449. (Driginal auf Bergament, mit auf rothem Bache aufgeflebten faifer-

lichem Siegel.)
8. Kaifer Friedrichs Unweisung an Herzog Heinrich zur Einesabnahme von den Bürgern zu Wasserburg. De dato eodem (Original auf Rapier mit ausgestlebtem Siegel von rothem Wachs.)

9. Eibabnahmes und Enbbrief bee bayerifchen Sofrechte.

Diefe furgen Andeutungen bes bierorts vorfindigen Materials mogen für ben ermannten 3med genugen, und vielleicht noch mehrere Bereins-Manbatare und Bereinsglieber aneifern, um bie ihnen gewiß juganglichen Archivalien ibres Begirfe und Drie ju biefem Bebufe gleichfalls auszubeuten. Es mirb bas oberbaverifche Archiv auf folche Art mit neuen Mitteln bereichert, und gibt Beranlaffung gu einer gewiß munichenemerthen eigenen Sammlung ber im Rreife Dberbapern porhanbenen bieber einschlägigen Urfunden, ju welcher ich im Boraus nur bemerte, bag bie Befcmerbe bee Juntere Berbarbe von Rleve beim Dangel aller weitern Rotigen mabriceinlich burd Bormeifung ber von ber Stabt Bafferburg befeffenen Bergichtebriefe gleich von furger Sand bie Beilegung gefunden, bie Befdmerbe bes Englharts Darichalf ber fleine Rath von Mugeburg jum Beften ber Stabt Bafferburg enticieben, und bie Beidmerbe bes Martin Coragg ber Raifer Friedrich burd Auflabung eines por bem baverifden Sofrechte auch von ben ermablten Wafferburger Burgern - Rylian Dofenperger, Sanne Minborfer, Daniel Beller, Leonhart Erlacher, Ulrich Ramfteibl, Bilbelm Erftetter, Sigmund Smiol, Sanne Trungl, Mi'm Angenichmib und Sainrich Etlinger abgeschwornen Reinigungeeibes erlebigt bat. Dat, ganbebut ben Cametag nach St. Georgi 1450. (Abichrift auf Bergament, gefiegelt vom Abt von Attel.)

#### VII.

Pie Grottenhalle und das Grottenhöfchen in der königl. alten Arfiden; in München.\*)

#### Bon

# Brofeffor Joseph von Sefuer.

A. Befdictliche Daten.

Die f. alte Refteny birgt, in Mitten ibrer Pradhzemäder, ein filles, trauliches Plahchen, wo Kunst und Ratur ein Afpl fanden—ich meine die Grottenhalte mit ihrem Höft ein. Ber zwoi Jahrbumberten war biefer Dir wegen feiner Waleret, wegen seines Grottenwertes war duffer der werde und Luftgatteneb berühmt und betwundert; im Berfausfe der ist ist der im Bergeffenheit um Berfaul gerathen um hehte rif im der Gegenwart, in Bolge der von Sr. Maj. dem Knieg Mar II. angeordneten Refauration, im Begriffe, seinen alten Ruhm wieder zu ertangen.

Geben wir une nun um geschichtliche Daten um. fragen wir bor Allem nach ber Beit, in ber unfere Salle, ihre Gemalbe, ihr Grottenwerf, bie Erzbilber, bas Luftgartden, jest Grottenhofden genannt, entftanben, foricen wir nach ben Ramen ber Runftler, bie fie ichufen, fo finden wir une auf bie Beidreibungen ber furfurftlichen Refibeng angemiefen, bie im 17. Jahrhunbert Beiller (Teutiches Repfbuch burd Soch . pnb Riber . Teutidianb. Strafburg. 1632 S. 279), Merian (Topographia Bavariae s. l. (Arff.) 1644, S. 33), Pallavicino (J. Trionfi dell' architettura nella sontuosa Residenza di Monaco. In Augusta. 1667, p. 146-148 unb 2. Aufl. 1680 p. 146-148), Johannes Schmib (Triumphirenbes Bunbergebau ber durfürftiiden Reftbent ju Dunden. 1685. C. 274-276 und jum brittenmabl vorgestellt von Christoph Ralmbad. Dunden 1719 C. 287-289), Ertl (Chur Baberifcher Atlas. Rurnberg 1687. S. 127.) Dich. Wenning (Topographica Descriptio b. i. Befdreibung bes Churfurften. und Bergogthume Dber. und Rieberbaiern. Dunden 1701. 1. Bb. G. 14). Datthias Difel, (Erlu-

h. \*) Diefer Auffon ericien jurift in ber Reuen Mandener Beitung, Abendblatt 1859, Dre. 172-174, und liegt bier in einer Umbarbeitung vor.

fliezender Augen-Beweb wordt Sortfebung, vorstellend bie melikerfühnte durfürfliche Restdeng in München, als auch vornemich die berticker Ballatia und Gatten, so Jew Charfürfliche Durchlaucht in Sopern Worimilian Emanuel zu bere unskeblichen Ruchm erdauen lassen. Seichnet von Macthisch Schief, darten-Angenkur. Corvinus soulipsil. Bertegt von Jeremias Wolff Kunsthändler in Augspurg s. a.) geliefert hoden.

Mis Banhert der Geotenballe ift unftreitig Maximilian I. gu betrachten, der, obwohl er erft im Jahre 1598 die Jügel derze gierung übernahm, doch schon eine Angahl von Johren früher sich bei dem Resdengbaue beshähigte, wohln zwei Inscritten im Antiquarium hinweisen, von denen die eine Namen und Titel Maximilian wir sognen auf der Maximiliannys Dell GRATIA COMES FALLATINYS RHEMI YTRIVSQVE BAVARIAE DVX angibt, die andere, als Jett der Bollendung des Saales, das Jahr 1600 (ABSOLVTVM ANNO MDC) ansährt.

Der Bau ber Grottenhalle und die Herfellung ihrer Gemälbe fallen aber unbezweifelt in die zweite Hille von in den Jahrunverte. Dod Grottenwert wurde, nach den von mir in dem gleichnanigen folgunden Mrittel entwickelten Gründen, durch ben symmetrischen Musbau bes Antiquartums berechtigführt, und feine Bollendung ift mit der bes Mnitquartums als gleichzeitig anzunehmen, ober reicht nur in die ersten Jahre be 17. Jahrunderth sinein.

Bergleichen wir bie Rachrichten, bie uns bie obengenannten Beschreiber ber Restong über bie Salle, ihre Gemalbe, über bas Grottenwerf und bas Lufigarichen hinterließen, mit bem Buftanbe

biefer in ber Begenwart, fo paffen ihre Schilberungen nur mehr auf bas Grottenwerf, bei bem Drt und form fich gleichblieb, bei ben anbern Begenftanben aber find feitbem viele Beranderungen einges treten , bie fich ale Rolge bee Bericonerungegeiftes und ber Bauluft ausweifen, in beren Beleit oft auch bie Berftorungeluft burch bie Raume ber alten Refibeng geschritten ift. Biete Dertlichfeiten finb feitbem veranbert ober baben ganglich aufgebort gu fein. Runftgegenftanbe find perichwunden und ibre Stelle fieht nun leer. Danches murbe und, tron fener Beichreibungen, buntel bleiben, famen und nicht die Abbilbungen gu flatten, Die Merian, Ballavicino, Schmib, Ralmbad, Difet und Ertl ihren Befchreibungen ber furfürftlichen Refibeng beigefügt haben. Gie zeigen une beutlich bie von Beit gu Beit im Baue ber Refibeng vorgenommenen Beranberungen.

Statt ber einen Bogenhalle mit Gemafben, Die heutzutage porbanden ift, ermabnen Ballavicino, Comib und Ralmbach beren amei, movon fich bie eine am obern Theile bes Gartchens (an ber Beftfeite), Die andere an ber untern (ber Offfeite) befand. Die erftere rubte auf mei Darmorfaulen, batte eine al fresco bemalte Dede; Die Seitenwande prangten mit 10 Beripectiven aus Stuccabor und bas Bflafter beftand aus weiß und rothen Darmorplatten; bie zweite, mit feche Gaulen, ift Die une erhaltene mit bem Grottenwerfe. Bon beiben Sallen giebt Difet fcone, bod, wie es fdeint, etwas ibealifirte Abbitbungen.

Much bie Bemafbe, welche in beiben Sallen angebracht maren. finden wir bei ben obengenannten, wenn auch zuweilen mit unrichtiger Deutung, verzeichnet, von benen nachber bei, ben Gemalben bie Rebe fein mirb.

Coon am Enbe bes vorigen Jahrhunderte icheinen Gemalbe, Grotte und Gartchen fich feiner liebevollen Bflege mehr erfreut gu baben; fle verfanten baber in allmabliche Bergeffenbeit, ber fie burch bie gegenwartige , von Gr. Daj. bem Ronige Dar II. angeordnete Reftauration entriffen murben.

#### B. Die Grottenballe.

Die Grottenhalle, an ber Offeite bes jest fogenannten Grottenhofdens gelegen, ift ein an brei Geiten von Mauern umichloffener und an ber vierten Seite offener Raum. Die Breite biefer Salle beträgt 79', Die Tiefe 25' und Die Sobe, mit Ginrechnung bes Bemolbes, 22'.

Die Grottenhalle grenzt gegen Rorben an ben Bogen, ber ben Capellenhof mit bem Brumnenhofe verbinbet, gegen Often an bas f. Antiquarium, gegen Siben an bie Borhalle ber Schabkammer und gegen Beften an bas Grottenhöfden.

Mande und Alfordn find mit Gemalden bedech, die nur Raum für das Grottenwert, die Rifchen und Thüren laffen. Das Grotten wert nimmt die Mitte der öftlichen Band ein; Nichog, de, die ihre Sielle zu beiden Seiten einer Thüren beaben, sind in Allem zwölf; in ihren beschwen sich die den, die ie Var fleiber, von benne and eus weißem Manmer bestehen und vier aus Mussehmert gebilde sind, die auch die Angleicher gebilde find, die und beschwen gestehen und vier aus Mussehmert gebilde find je zwei zu berden Seiten der Grotte, won den der Fleiber find je zwei zu beiden Seiten der Grotte, die eine untern Durchgange in den neue Kessen, die andere zu diene Durchgange in den neue Kessen, die andere zu diene Durch gaber für die Grotte besinder. Bon der Thüren infe der Grotte hat die eine ihren Ausgang in's Antiquarium, die andere in eine Rammer vosselben. Die Thüre an der Kopellen und Frunnenhöfe liegt.

Die Gefimfe ber Thuren find (mit Ausnahme einer, Die gur Schaftammer fuhrt) aus rothem Gupsmarmor, im Style bes 16. Jahrhunderts gebilbet.

An ber offenen Seile tragen fechs tunde freiftechne Saulen und zwei flache Wandpfeiler, sammtlich aus rothem Marmor, die Rundbögen, worauf die Dest ruhl. Effene Stangen, zwissen be-Saulen angebracht, umd von der westlichen Wand zur öftlichen reichen fichen bie Reftlicht is de Glaubes.

#### C. Das Grottenmerf.

Das Grottenwerf, aus Mufchein und Gestein mannichsalziger und off seltener Art zusammengefeht, ift ein Bu nderbau, den nur ber gebrig zu würdigen versteht, der sein Material kennt, und den einzelnen Tedelen feiner Drummenist feine Aufmertsamteit unerwendet fast.

Gestlein flest mit Muscheinert in malerischen Berbindung. Alle Material sindet man Tropsstein, Bergstriftall, Feldpath, Lava, Maladit, Lafarstein, Perimutter, Bernstein und Amethysten, Muschein aus dem Merce und den Füssten, schwarze, weiße und rothe Koralken verwenden.

Das Grottenwerf nimmt bie Ditte ber öftlichen Band

ein, aus ber es, fich bis gur Dede erhebend, ale breifeitiger Borbau bervortritt.

Ueber einem runden Beden, aus tothem Marmot, 4' im Durchmer haltend, woldt fich eine Rifche, aus ber bas Steingefäuse vorspringt, bas über bas Beden herüberragend, die eigentliche Grotte bilbet, aus ber die Bafferftrafien hervorfommen.

Muf ber Spife biefer Grotte erhebt fich, vom Saude bes Borcas emporgetragen, Merfur, aus bergolbeter Bronge, eine Copie der Statue von Johann von Bologna, die fich in der Florentiner Galerie befindet. Ju beiden Seiten der Rifge sieht man eine weibliche Karvatibe, die ein Fällborn mit Blumen und Krüchten von fich sins batt. Ubere ihrem Jaupte feht eine Consolie mit einem Lummen forbe, weischen je einen Bogel. In gleicher Sobje mit Mertur find wei Mobren, in bunten Gewändern, mit Bogen und Köcher bewoffnet angebracht, die den vorgetichen, mit einem Aufrigt gefröhen Wa pren folle dem beportragen, zu defin beime Kuchtuf eine weibliche Karvatibe mit Filiagen beinnet. Die gange Vorderiet schließe Karvatibe mit Filiagen befindet. Die gange Vorderiet schließe don mit einem aebrocheme Jabbogen ab.

Die beitem Rebenfeiten, in gleicher Breite mit ber Saupifeite, namles 17', find von einertei Bergierung. Die Mitte nimmt eine mit Mufchiwert bebeefte Thure ein. Ju beiben Seiten einer jeben berfelben ift eine Rifice, worin fic eine halbe men folliche Ru mit Mufchein überdet beimbet. Mus ihrem Briften fießt ein Bofferfichl in boe tothmatmorne Beden, das sie mit beiben Sanben vor fich binbalt vor fich binbalt wie

Bor ber Reftauration war die eine biefer Figuren mannlich, die die Geffellich wir, seine febru fonnte und auf hom Beilter (S. 179) begrugt, indem er (agt. 3ch ieder Thebre fin wober ein bregleichen Bith, das eine ist ein Mann mit einem langen Bart, dos anner ein Beit, beil jedes einen Arg wor ibm in Sanden. Bei ber Reftauration zerichtig man — vielleicht unnötig — um zu den Bafferöbren zu gelangen, die alten Körper und bilder baffer neue mit welbil dere Fornen. I weien berfelden wurden die frühern Körper und beiter baffer neue mit welbsider allegriet, so daß biese auf die welbilde Bruftberaligung (anden, so nach man schwerde frühern Schre mit Boldbart aufgesehr, so daß biese auf die welbilde Bruftberaligung fanden, so nach man sammtliche antike Köpfe ab, etigte sie durch neue weibliche, die durch sie verschiefen.

Das Grottenwert befindet fich bermal in einem balbruinofen Bu-

ftanbe, ba nur bie Sauptpartien beffelben bergeftellt wurben. Das Mufdelwert ber architeftonifchen Glieber erfreute fich feiner Reftaus ration und bas Steinwerf ber Felber murbe mit blauer und rother Karbe übertuncht. Ginen Monat lang fpielten bie BBafferftrablen, bann aber (am 31, Dct. 1859) verfiegten fie wieber, ba bie Feuchs tigfeit ine Antiquarium eingebrungen war und bie Raiferftatue linte bem Gingange au beidabigen brobte.

Ueber ben Thuren fpringt ein Gefims berpor, auf bem, amifchen je einem Delpbin, eine Blumenpafe ftebt. Ueber biefem Befimie erhebt fich ein anderes von Confolen getragenes, wo gwifchen bermal blau und roth gemalten Gelbern fich auf Unterfagen gleichfalls Blumenvafen befinden, bie gwifchen Bogeln fteben. Es gewährt einen munberfamen Unblid, bie Blumenbufdel ju betrachten, bie aus Rorallengweigen und bem feltfamften Dufchelmert gebilbet, aus ben Bafen berporragen, Gin brittes Befimfe, auf bem fleine Dbelisten

fteben, ichließt bas Bange an ber Dede ab.

Gine genaue Betrachtung zeigt une, bag bie grchiteftonischen Glieber biefes gangen Baues aus biegu paffenben großern und fleinern Mufdeln aufammengefest und wieber mit vielem Geidmade burch farbige Unterbrechungen ber Friefe, Rullungen und burch große Relber getrennt finb. Die beiben lettern murben burch mofaitartig gufammengefestes Beftein, bie blauen burd Lapis lazuli, bie rothen burch eble Rorallen, Die grunen burd Dalachit, Die weißen burd Berge friftall, bie gelben burch Bernftein zc. hervorgebracht. Betrachtet man bie einzelnen Ausschmudungen biefes Baues burd Blumenbafen, Gruchtforbe, Bogel, bann bie auf ben großern rothen Relbern angebrachten Grotestfopfe, aus verschiebenartigen farbigen Dufcheln gufammengefest, fo tann man biefem Aufwande von Gefcmad feine Bewunderung nicht verfagen. 3ch fubre beifvielsbalber nur an, baß bie Febern ber Bogel aus Dufdeltheilchen und farbigem Geftein naturlich nachgebilbet finb , baß bas Bewand ber einen Rarpatibe gang aus Dalacit, bas ber anbern aus Amethyften befieht, baß bie Bangen und Lippen aus rothen Rorallen gebilbet und bie Salsfraufe, aus aneinanbergereihten fleinern und großern Berimufcheln und Rriftall aufammengefest finb.

Das Grottenwerf flicht bermal in feinem halbruinofen Buftanbe, grell gegen bie Bemalbe ab, bie in voller Karbenbracht, bafteben. Gr. Gianer bat mit vielem Glude burch demifde Mittel verfucht, von einzelnen Theilen beffelben bie bide Tunche,

womit dos Gange übergogen war, abgulöfen, wodurch erft beies bistare Material zum Borschein fam, wood man früher teine Abnung daite. And biem Eingelien fann man auf die ehemalige Schönheit bes Gangen ichließen, das als Munderbau, von bem Golde der Sonnten staden de kangen fichließen, das als Munderbau, von bem Golde der Sonnten staden bekendte, wie ein Kernpalds glänzte.

Anlangend die Zeit der Erdauung des Grottenwerks, jo liegen uns feine unfundlichen Documente mehr von, aber die oben gemannten allen Beschreiber der turssinktlichen Restdeut, des ber hofmaler und Erchitekt Suftris, der in Wilhelm V. (regierte von 1579—1508) und wohl auch Marintistan L. Diensten fand, das Grottenwerf mit einem Kostenauspande von einmalhunderttausend Guiden errichtet habe.

Der Beneis, dos bas Grottenwert hatern Ufrprungs ift, als ie Gendlie, welche bie halte jetern, ift der, dof man Bandgandbe benertt, deren eine Galfe; von der Errote verbedt ift, und daß sich eiferne Alammern zwischen dem Bergirungen des Grottenwerts eine geschagen sinden, welch gekfones, wie soch der der Gendlichen beschieden find, selbsielten, welche beim Ausbau der Grotte wergegenommen verben mußen.

Die Errichtung bee Grottenwerfs füllt erft nach bem Musbau be Anthuartume, welche, laut ber Infloftift über bem Komine: ABSOLYTYM MDC, bereits im Jahre 1800 vollendet war. Jur Bergrößerung bes Miniquariums mußte in die öffliche Muurer ber Salle eine Deffitung gebrochen werben, und um biefe umb die im Windel vorjoringende Mauer bee Anthuartume zu verbeden, fah man fich veranfass, had Gestelmerer' an biefe Settle binumbauer.

#### D. Die Gemalbe.

Servorgetreten aus der Bergessenfteit langer Jahre umd bem ichnen Schmus ber Wände seinen, auf das Machwort der Kollege, burch bie Welfterfarfen bes Conferentore ber 1. Gibergaefte in Mugdung. frn. Eigner und seiner Schlieb, die Gemalte ber Gevetenalle ihr Auferflehungsfes, bei bem fie in dem Farbenschmetze erscheinen, den ihren ihr Schöpfer Andonnin gad.

Der Inhalt ber mythologischen Bilber ift großentheils ben Bermanblungen Dvib's entnommen; Gegenstand ber anbern find Scenen aus ber Bogeljagb und Arabestenschmud.

Die Gemalte find auf trodenem Grunde mit Bachoubergug gemalt und icheiben fich in Band, und Dedenbilber.

#### I. Banbbilber.

Bon ben Wanbbildern find jureft bie jurel mothe log ifchen Jaupigemalbe, in Borm eines Saltstreifes, beffen Schwe 20°, beträgt, ju nennen. Das eine berfelben ift an ber Sud, bas and bere an ber Arothu and ber Salte, angebracht. Se nehmen bie gange Breite ber Mande in, ibs ju beren Saltie se berraden bie gange Breite ber Mande in, ibs ju beren Saltie se berraden bie

Das Gemalbe an ber fublichen Banb ftellt bie von ben Bufen an Minerve ergangene Auforderung jur Rache an Arachne vor. Man field Minerva in voller Monferniftung einherfchreiten, von ben Mufen umgeben, die fich mit Mufft unterhalten. Unter ben Influmenten, die sie spielen, find die Basgeige, der Fagott, bei Mandblich. Die Orzel und der Dubelfal bemertensbereft.

Das Gemalte auf ber gegnuberflehenben not blide n Banb hat als Gegenuben ben Bollung ber Rache Minerva's an Aradyne. Im Krachen. Im Krachen. Im Krachen Berteile ibert, mit Spinnarbeit befchiftigten Magde siebt man Aradyne. Im Behrlundlich bab funftwolle und bilberreich Gewebe entfallein. Im Geftalt einer Maranen fielt Minarad munteren Theile bes Buchtubis. Im if item, an ber Banb bes Jammers angebrachte Bilber zeigen ben Erfolg ber Nache Minervals. Im bem einer richett ist der in ben ben einer richett ist an ben einen richett in Technika in bem andern, danschenftsfruhen, in eine Spinne verwandelt, die in Mitte liebes Nache word.

Die mythologifchen Rebengemalbe feben fich an ber öftlichen Banb, bis jur Salife ihrer Sobe berabreichenb, ju beiben Seiten bes Grottenverts fort. Un ber rechten Seite ber Grotte befinden fich 2 Bilber:

- 1) Merfur erblidt, mabrend feines fluges burch bie Luft, bie Gerfe, eine ber fconen Tochter ber Refrops, bie fich mit anbern Rabden am Sange beluftigt.
- 2) Merfur wird von ber Aglauros, ber herfe Somefter, von bem Gintritte in ben foniglichen Balaft ihres Baters ab- aebalten.

In ber linten Seite ber Grotte:

- 1) Merfur fclafert, burch ben Ton einer Banefiote, ben Argus ein.
- 2) Juno verfett bie Augen bes vor ihr enthauptet baliegenben Argus in ben Schweif ihres Pfauen.

Die untere Saffte ber Banbe nehmen Scenen aus ber Bogeljagb und Arabestenftreifen ein.

Die Jagbbilber fcheiben fich in breitere und fchmallere, ble' erftern meffen 2' 11", bie letteren 1' 3". Die Sobe ift bei allen gleich und betraat 6'.

Un ber fublichen Banb finbet fich:

- a. Ein Jager, eine Armbruft fenfrecht vor fich binhaltenb.
- b. Ein Jager mit einem Blasrohre nach einem Bogel fchiegenb. Dabei ein jungerer, bie erlegten Bogel haltenb; im hintergrunde ein Falconier mit einer Dame auf Perben.

Un ber öftlichen Banb, rechte ber Grotte:

- c. Ein unter Baumlaub verftedter Jager mit einem Lod-
- d. Ein Jager mit einem Uhu auf einer Stange und einem Blabrohre in ber Sand, ju einem Bogel emporichauend, ber fic an ber Leimruthe gefangen bat.
  - Linfo ber Grotte:
    e. Ein mit Laub befranzter Anabe, an einer Lodvogelftange tobte Bogel tragenb.
  - f. Gin Truthahn fich blahenb.
  - Un ber norblichen Banb:
- g. Gin Sager mit einem Ralten auf ber ginten,

h. ein Jager mit einer Urmbruft auf ber Schulter.

Bemerfung. Die unter a, b, g, h aufgeführten find größere Bilber.

Die Ara bestenftrei fen auf weißem Grunde find auf beiben Seitenwanden ber Thuren angebracht.

An ber westlichen Band blied nur in ben Tunetten über ben fallengetragenn Bogen Raum für ebenvolle Gematibe. Diefe befteben in 7 Um oretten zwijchen Früchten. Unter ihnen zeich net fich burch Schönfeit ber in ber britten Lunette ber nordwestlichen Seite aus.

Derbalb eines feben biefer Aunettenbilber befindet fich, sowie ber ben a mybhologischen Rebenbilbern ber abflichen Mann, ein Spi hefelb mit Arabesten auf weißem Grunde, ju beffen beiben Seiten Fru helfch nie, aus gebrannter Arbe geblibet, weiß und gold be-malt, von ber Derch herabhangen.

Diefe Spisfelber verbinden fich burch architettonische Blieberung mit anbern, welche auf rothem Grunde gleichfalls Arabesten barftellen, in beren Mitte fich auf blauem gelbe eingerahmte Bliber, Faunen, Sangerinnen u. bergl. vofteleint, 10 an ber Jahl, befinden. Sie find im pompejanischen Erzie und Geichande gerbeitet, ausgezeichnet in Composition, Jaichung und Fatbung. Diese Spisselber machen ben Uebergang zu ben Derkengemalben.

#### II. Dedengemalbe.

Die De d'en gem al de, mushologischen Indaltes, finiqun der Zolb, folgen fich in unuuterbrochener Reife. Sie find mit geschmachvolen Rahmen, gleich in Stoff und Barbe mit ben- Frachygedingen, umgeben. Bei biefen Gemalben wechselt bas Viered mit bem Drale.

Die Gemalbe find in ber Richtung von Guben nach Rorben folgenbe:

- 1) Merfur, im Fluge; unter ihm bas Bruftbild bes Acolus und die Ropfe ber vier Hauptwinde nebft bem bleichen Gesichte bes Bestwindes;
- 2) ein Götterfreis, ale Zaupbilie erfcheint Pluto mit bem Zweigad und pwei Köpfen bed Cerberus; neben Buto recht ill Bulfan mit bem Jammer, linfe Proferp'ina mit einem Bumenfrang im Jaare, fämmtlich auf einer Wolfe fisend, bir von Atlas emporgehoben wirt; als Nebendils findet fich infe Werfur fliegend. Minterva in voller Waffenriftung zwischen zwei Gerinn von Atlas met Werfur fliegend, oberhalb im Areber fiebt man Juno mit dem Pfane zwischen Geres und Benus, der Munor zur Seite file.
- 3) Am or mit vorgehaltenem Bogen fliegend (bas Gemalbe bilbet ben Mittelpunft ber Dedengemalbe und fieht gerade ober bem bronzenen Merfur ber Grotte);
- 4) ein (woetier) Götterfreis; die Haupigruppe iblem here fules mit ber Keule und Wars mit spildtem Schwerte, auf einer Wolfe fiftend; als Aedendild fieht man links von Herfules Apollo mit ber Leier, ihm gur Seite brei Mufen, rechte von Wars Dlana mit Endpundion, Reptun mit fchiffbeftängtem haupte, danden ein Bantber, Aupfiere, auf bem Abler eitend. Buffan mit dem hammer, Saturn mit der Senfez unterhalb der Ward blieft die Sphyng aus einer Wolfe; boch im Nether ienft Apollo seine Rosse dang den Thiertreis

5) Apollo und Luna burch ben Thierfreis fabrend, ber Gine mit bem Riergefvann von Roffen, Die Andere von Siricen.

3wifchen biefen Gemalben fieht man, ale Fullungen, feche fleinere Bilber, grau in grau ausgeführt und Opferscenen barftellenb.

Die fift nun bie genaue Angade ber Bilber, wie fie fich beut ju Sage in ber Grotenballe finden. Das nun aber auch ber Ge- ich ibre ibr Recht widerfaber, will ich den Infant ber Gematibe furz angeben, bie Ballaucieno, Schmib is Ralmbach in ibren Beistebungen erwöhnen; umd war:

#### A. Bitber in ber gegenwartigen Salle:

- 1) Merfur mit ben vier Winben;
- 2) Merfur, Bulfan, Flora fammt Gotterrath;
- 3) Apollo von Bferben, Diana von Sirichen gezogen;
- 4) Ariabne mit ben brei Pargen (irrig ftatt Arachne mit ibren Madben);
- 5) Juno, ihren Bfau mit ben Mugen bes Arque ichmudenb;
- 6) Derfur, ben argue einschlafernb;
- 7) ber Wundertang, bei bem fich Pallas einfindet (ftatt: Aufforderung ber Mufen an Ballas, fich an ber Arachne zu rachen).
  - B. Bifber in ber nicht mehr beftehenben Salle:
  - 1) Strafe bes Phaeton;
- 2) in ben vier Eden Ceres, Flora, Bacchus und Saturnus;
- 3) Bhaetone Schmeftern, in Bappelbaume permanbelt;
- 4) Apollo erichieft ben Bython;
- 5) bie in einen Borbeer verwanbelte Daphne.

Die unter B, in ber nicht mehr bestehenben Salle aufgeführten waren nur Dedengemalbe, ba bie Banbe perspectivische Anfichten aus Stud einnahmen.

Der Bilber aus ber Bogeljagt, fowie ber Arabesten wird nirgenbe gebacht. Sie icheinen baber fpatern Urfprungs zu fein.

Betrachtet man nun bie sammiligen Gemälbe und bie bieu bie dommonisch mirchne, istem Espie und ihrer eigenten Musschung nach vompesamische Ornamenist, so wird tein Aundiger einen Zwessel begen, daß bieschen zwar vom einer schr gewandten, wenn gelich nicht von einer und berischen Weiselraub beruthern, web bieß das innere Wefen und bie großen Aufträge ber bamaligen Malerateliers besbinaten.

Die verichiebene Auffasiung, Composition und Farbenbefande inn bei ben Gemalben weifen die Rachtlange an frübere gerwaltige Aunfterschiunungen und ihre großen Meifter nach, und befätigen die Annahme, baß fie in einer Liebergangspit entstanden find, welche die wwar spartiden, aber unumflössichen bistorischen Rachweise conftatien. Bei manchen biefer Gemalbe ertennt man die Antlange verschiebenere Schulen sowe ihrer Auffassung, als auch ihrer meisterheiten Farbengebung von Diese übereiset bas Gemalbe ber Rache Minerva's

Dies Bedaupftug beweiset bas Gemalte ber Nache Minervol's am Mrachen, fowie die blicheme und venelanische Anzeitung bei Gemalbre, in welchem Juno die Augen bes Argus in ben Schweif ibres Plaues verfest. Der ichon oben ernönding ertzipte fleine Amort met Frühlen, in ber britten nordweistlichen Lunette, schließe fich, binfchilich ber seinen, aber einfachen Wobelltrung ber Farben, gang an die Bedaublungsweise flei Anzeitung ber Farben, gang an die Bedaublungsweise flei Plaufert eines Gertrengeis an.

3e buftiger fich folder monumentale Wandwnaterien bem 3ahre mille vernichtenben Zeit und ber fatten gleichgittigen und bie Kunft verachtenben Beschänftheit entgogn haben, und je soher fluten biefe wenigen bem Berfalle entgegeneiten, um so böber muß bas Bereinst eines Berschade ju ihrer Erhaltung angeschlogen vorben, besonderes, wenn burch biefe bem Kunftjorischer Geiegenheit geboten wirb, bie bei biesen Wandmalereien angewandte Zechnit in Betracht au zieben.

Bei ben Malereien unferer Salle, sowie bei andern auf und gedommenn biefer Art in Italien, in Mugeburg, in ben Stadten im Reiniande und in Wefthalen fiebt man, bağ die Ralffarden nicht auf naffe Ralffrachne aufgetragen und baburch gebunden find, sombern alt toedene, auf einen weißen, feinen und feinhorten Ralfgrund, ber auf einem gröbern, mit gewolfenem Riefflande gemifchten Mortelbewufe binn ausgetragen fist, mit ben ausgefundenen Ueberreften römifcher Wanerrochne überreinfimmend.

Diese mit ben altern Malerichulen verschrundene Technit, welche bie Borgige einer leuchenden und flaten Farbe in den Beltern Stefen ber Brechonalerel, mit benen ber Durchschiefgleit und Araft ber Schatten in ber Delmalerei vereinigt und babei die Dauer ber erstem besteht, und in ber Bitterung eben so lange sortbeffet, sowie bas Bindemittel für bie Ralifarben auf trodnem Grunde wieber ausgu-

finden und solche auf's neue in Anwendung zu beingen, ift eine verbienstlich Aufgade für Boricher. Che verlicht sich aus Disgem, daß die Re faur alson von Gemalben, die mit diefer Technis gefertigt sind, eine Modification hierin erleidet, weil fein neuer Grund zur Ergänzung der Farte bernüt werben kann, sondern die Driginalfiellen unangetasstellen muffen. Deswegen sie eine solche Aufgade noch viel schwieriger, als die Ansertigung ganz neuer Gemalke.

#### E. Das Grottenhofden.

Das Grottenbofden, in bas man von ber Grottenhalle auf 3 Marmorftufen binabfteigt, bilbet ein Biered, beffen gange 87 Schritte und beffen Breite 26 beträgt. Es ift von allen 4 Seiten von Gebauben umgeben und bat feinen Gingang burch eine Thure aus bem Rapellenhof. Die Benennung Grottenhofden gebort erft unferm Jahrhunderte an, vorher bieg es gebeimes, fcones, Lufts ober Refibengartlein. In neuefter Beit bat es aufgebort, Sofden gu fein, ba es burd Ronia Dar II. feinem urfprunglichen 3med, ale Gartden ju bienen, wieber gegeben marb. Des Ronige marmem Gemathe faaten bie falten Steinmaffen feiner Refibeng nicht gu, unb er ichuf, im Beifte feiner gemuthvollen Abnen, mo gwifden bem Sauferlabprinthe ber Refibeng fich ein geeignetes Blanden fanb, biefes in eine grune Dafe mit einem munteren Springquell um. Go fteht nun auch unfer Gartchen verjungt ba, mit Geftrauchen und Blumen bepflangt und in ber Ditte mit einem Springbrunnen gegiert. Die Rajabe und flora reichen fich bier fcmefterlich bie Sanbe.

Das Gatigen, das im 17. Jahrhundert in 4 Theile getheilt war, ift nun durch einen von Nord nach Sab glennden Weg in zwei Sillen geschieren. Die Bitte nimmt der utspringliche, von dem Beschreibern der Retideng etwähnte Spring brun nen ein, bessen vobasselle glind, aus Brong etwalte Leiten Aufleit Beschiedern der Aufleit glind, aus Brong bestehen. Aus die biefem Bassen zie der find a. Aufleit glind, aus Brong bestehen. Aus diese Bassen zie glind, nach Stock beschieder der Gelfen der Gelfen der Gelfen beschieder Beschiedern und ber Berbu zu beschiede. Der Gres datt in der Rechus de Schwert und in der finder. Der Gres datt in der Rechus der Sprink ber Brede in de finder. Der Gres datt in der Rechus der Sprink der Berten der ihm der Berten der ihm ist geneden Körper bei der Kedelle Rechte. Aus Rumpf und hals springen, an der Sielse des Auchter Aus Rumpf und hals springen, an der Sielse des Auchter Lassen. Die Gruppe ist eine Rachbisdung der Gellinsischen der von der Kord.

Mußer biefem Samptbrunnen erwähnen bie Beiferiber noch 4 lieine Aebenbrun nen, mit Bronze-Figuren geziert. Wenning nennt als loide bie 4 Jahredzeiten. Sie ficienen in ber Molibung bei Difel vorgeftellt zu fein. Ich fond 4 Bronzflautetten soler Ant and mer Cammung bed Mnitigaartiman und liefret fe an bad Rationalmufeum ab. Die übrigen Befereiber reben von eiliden Anaben, bie einem Werefisch im Anne ben, bei men Werefisch im Anne ben, bei men Werefisch im Anne ben, bei der Brezeiffe im Anne beiten. Dermaf sinben fich fibre B, fpumertisch um den Springsbrunnen berum verseellt. Sie fieben auf fleinerten Poffammeren, sind aber nicht mehr zum Wassfrerert verwebet. Die Wogsperspreiche der Ganden und Erti zeigen vossssellt und mit 2 Springsbrunnen verschen.

Rach ben Beldereibungen und Abbildungen, besonbere nach ben weie Brofpecten bei Dies, muß das Garichen mit ben babsselbe ungebenden Gekauben einen wunderrollen Andbild gewöhrt haben und ber ihm gegebenen Beinamen in ber That würdig gewiern sein. Ausgeber zieche von 5 Springbrunnen, bie mit ihrem Goplässier bab filbe Plägden belebten, prangien bie mit weißem Marmor eingelußten Beten mit Jierpflungen der verschlennfen Art. Die Wege waren im Geschwande der damaligen Zeit. Durte Ettinden Weberten Werzierungen, unter benen die Weden des daperischen Bappens aus beiß mid dauen Eteinden, die man aus Besischland hatte sommen lassen, befonders betroogsehon werben.

Die Fronten, der das Gartchen umgebenden Gebaude be batten Gogenhalten, noch dem Schmud von marmornen Statuen um Bu fie en. Rach Wenning flanden zu ebener Erde in hoblen Feldungen 12 große und 16 fleine Statuen umd 24 Bruft bilber, dann in der Sobe weiderum 28 felder Bidniffe. Zest fledt man nur mehr 12 fleinerne Bidfalten, Gettheiten vorstellend, 6 an der Die umd benig viele an der Bickfleite zwischen den firmten der erften Siedwerfe in Rijchen feten. Die Cettle vol feigen Stattle dackes an dem Gefaber der Eddie fein Bidgigen Statte dackes an dem Gefaber der Eddie frei beigeigen Statte aus vergolderacht ist) nahm ehemals eine Plattsform mit einem Gefaber aus vergoldeten Giffen ein, auf dem Biguren umd Blumentidief flanden.

Somit schließe ich meine Beschreibung, ber ich nur noch Beftentiebers Borte bessüger "Ich entrichte meinem Baterlande eine große Richt, indem ich dem Auslande sage, was in demselben schon und berrisch ift."

# Oberbanerisches Archiv

fűr

# vaterländische Geschichte,

herausgegeben

pon bem

historischen Dereine

bon und für

Oberbanern.

Cinundzwanzigfter Band. Drittes Seft.

**~**0>

Munchen, 1860. Drud von Dr. C. Wolf & Sohn. (In Commission bei G. Frand)

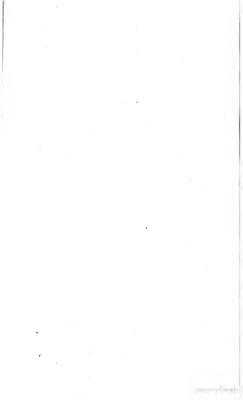

#### VIII.

### Necrologium

### des Rlofters Niederschönenfeld.

Mitgetheilt von

Erneft Geiß, Caplan im I. Militarfrantenbaufe und Beneficiat bei St. Beter in Dunchen.

Das Cisterzienserlioster Niederschönenseit, Bisthums Augsburg, Landgerichts Kain in Derbayern, hat einen terstlichen Bearbeiter in deren ziehes Auch ein deren ziehes Darber, Pfischanen des Lussiskosaciervalareium zu Kürnberg, gefunden. (Archiv für Geschiche des Biethums Augsburg von Anton Steichele. Deutschiedung und Augsburg, l. 173-460.) Ges wie abei mimer andere Duellen zu Tage steigen, welche das schon in der Geschiche, wenn auch noch so gründlich Gearbeitete, ergännen, so wurde mit von dem Herrn Kashpar von Lippert auf Zaudern voreiligendes Artologium des Rollers Richerschonenschaft zu glünglich mitgeschelt, welches herrn Sadders Kleiche Richerschonenschaft zu glünglich mitgeschelt, welches herrn Sadders kleicht, versteht sich in Angaben vom Sobetsauch, mannfaldlich erafaut.

Diefes, in Schmasselle, but von Ergenthümtliche, daß es vorzüglich das löte u. 17te: Jahrhumbert die beinade zur Ausstellung von Klöfters entfällt, was dei in weitigen wer god ift. Es glist eine Maffe vom biehder unbekannten Angaben zur Genealogie und Wonafteriologie, die um so dankenwerther erscheint, da jeder Geschichsselseiter weiß, wie gerabe nobigem Zeitraume die Deutleften für ihn de phatfus stellen. Diese wied vierer fühlen, der in obigen Zeitraume die Deutleften für ihn de phatfus stellen. Diese wied ver fühlen, der in obigen Kachen für den etwas gearbeitet ober moch arbeiten will. Ich fühlte die jede nieme Geschichte des Klofters Frauera. Shiemfer am besten, um wie viel reichhaltiger meine Berfonslangaben getworden währen, häute ich vorliegenven Rettologlum Setzen wenten bach die Zachen biefes Archologlum denn unnenklich,

fleißigen Forscher Hen. Lubm. Albrecht v. Gumppenberg, der die gelehrte Welt mit einer Geschücke seines Hause ersteute, noch neue Berichtigungen. Dieses möchte wohl genügen, um das Schähdare dieses Refrologiums darzulegen.

3d habe mich baber entichloffen, es bem biftorifden Berein (gur Aufnahme in fein Archiv) hiermit bargulegen. 3ch habe nur Beniges, bas mir gang unwichtig ichien, ausgelaffen. Die immer gulest angegebene Babl ift bas Tobesjahr ber voranftebenben Berfon; ift aber feine angegeben, fo habe ich auch feine gegeben, mas aber bochft felten ber Rall ift. Die Digalieber bes Rloftere Riebericonenfelb bezeichne ich bem Refrologe folgend, mit Soror. Co beifen aber auch burchaus bie Mitglieder ber übrigen weiblichen Rlofter, nur felten beift es "Laienfcwefter", bie aber immer umgangen, fowie bie Bezeichnung Soror, Die ich bei Riebericonenfeld, um bie Berfonalien besfelben ju bezeichnen, beibehalten ; bas Refrologium nennt bei feinen Bliebern naturlich nie bas Rlofter. Bei ben weiblichen Rloftern ftebt vor bem zweiten Ramen immer Maria, ben ich ber Rurge wegen haufig umgangen, fo wie bei ben Dignitarien bie volle Titular, ale felbftverftanblich. Auf Diefe Beife fann es vorfommen, daß ber Abt eines Rioftere mit . einfachem Ramen ericeint, mabrent ein Conventual mit P. (Pater) bezeichnet wirb, ba mobl Riemand zweifelt, bag ber Mbt eines Rios ftere auch Pater gemefen. 3ch habe fur Berren und Frauen bas Bort Brofes gemablt.

#### Janner.

- 1. P. Ulrich Miller, Profes in Thierhaupten 1745. Soror Johanna Echingerin 1702. Johann Klement von Burgau 1784.
- Soror Anna Ortfin 1677. Anna Katharina Bemter 1717.
   Soror Maria Caveria von Schafffebt 1738. Walburga Grade fertu 1767. Waria Juliana von Woods 1759. Joseph Grade let 1776. Maria Gertrub Schafffallerin, Profes in Schigen that 1786.
- P. Maurus Ziegler von Seeon 1656. P. Leonhard von Rehling zu Salmannöweiler 1726. Abam Erneft von Preußling 1789. P. Kandibus Holger von Raitenhablach 1777.
- 4. Florenz von Buchlaiten 1706. Ritolaus Anton von Saig, Generalvicar ju Augsburg 1757. Soror Maria Balburga Granizerin 1761.

- Maria Anna Rofenbuschin 1687. Hainrich von Stein, Domherr zu Augeburg 1761. Maria Augustina Höldin, Profeß zu Sellgenthal 1766. Maria Katharina Grubin 1782. Krazy Avvert von Burgau 1772. Soror Benigna Diemer 1755.
- Maria Câcilia Plumin 1894. Soror Maria Klara Fraifin, Profefi ju Selfgenthal 1787. Bernarba von Burgau, Profefi in Nunberg 1742. Mole Hofenmann, Pfarrer zu Marphim 1762. P. Atvarb Cifer, Profefi in Kaitenhablach 1778.
- 8. Pater Gerchard Rampf 1692. Silbegart von Patlanbt, Profeß in Richer Soten 1731. Chriftopb von Reich, Dombert zu Augsburg 1746. Apollonia Gehartin, Gutthäterin 1760. Richalina Afania, Profeß im Ribler Regelhaufe zu Münden 1771.
- 9. Urfula Melbingerin, Rlofterfrau in Chiemfee 1638. Sanne Striftoph von Afch 1699. Maria Antonia von Donnersberg 1746. Sigmund von Burgau 1747. Joseph von Bellofen 1770. Florian von Kranf 1779.
- 10. Schwester Heiena Schellenbergerin 1680. Johann Jatob von Burgau 1726. Maria Klara von Kading 1740. Unna Seegerin, Profes in Seligenthal 1775. Anna Maria Millerin, Brofes von Sellgenthal 1767.
- 11. Auguftin von Imhof, Probst zum hl. Rreug in Augeburg 1787.
  Maria Anna von Buech 1763. Pater Xavier von Stengel, Briefter ber Societat Bein 1766.
- 12. Frang Joseph Gober 1787. Banfrag Baron von Manbel 1762. Maximiliana von Beltofen, Saleffanerin ju Munchen 1766.
- Maria Ciffabetho von Rafte 1740 Frang von Bengenau 1766.
   P. Magbus Mofer, Profes in Rieberatina 1766.
   Soror Benoticia Wolgerin Profes in Selfgentstal 1768.
   P. Defiberius Bauer, Maguffiner in Saufingen 1771.
   Büller von Angeliner in Faufingen 1771.
   Büller von Phuch 1780.
   Profes in Kinderholgen 1784.
- 14. P. Anton Raitbacher, Brofes zu Raitenhastach 1745. Anton Leopold von Rehling 1737.
- 15. Katharina Gablin, Profes in Seligenthal 1740. Anna Steichlerin, Profes in Seligenthal 1771. Maria Sidonia von Belltofen 1764. Joseph von Rod, Theatiner in Munchen.
- 16. Maria Apollonia Reimbacher, Abtiffin in Seligenthal 1749. Biftoria Angermayr, Profes in Chiemfee 1745. Soror Scho-

- laftifa Sallerin 1731. P. Albert Brillmayer, Profes in Rieberaltach 1764.
- 17. Maria Sufanna von Prepfing 1645. Renata Balterin, Profes in Seligenthal 1656. Josepha von Lampfrigheim, englisches Fraulein zu Munchen 1704.
- 18. Friedrich von Seinsheim 1737. Frang Joseph von Sanbigell 1752. Urfula Daimerin, Brofes in Seligenthal 1770.
- 19. Frang Bernhard von Ulm, Domherr ju Augeburg 1750. Bosnaventura F. v. Rreitmaur, Brofes im Ribler Regelhaus ju
  Munchen 1763.
- 20. P. Albert Beber, Profes in Rieberaltach 1740. Lubwig von Leonrob 1785. Mechtild, Profes in Chiemfee 1750.
- 21. Jafob Mayr, Rammerer ju Marrheim 1701. Dar Gerbert pon Campfrigheim, Brofeg in Berchtesgaben 1713.
- 22. Soror Katharina Reimerin 1636. Maria Anna Schleich 1717. Luttgart Lauerin, Brofes in Seligenthal 1731. Magbalena von Bibern, Brofes in Nonbera 1775.
- 23. Joseph Graf v. Bofe 1764. Sigmund Graf v. Arco, Domherr ju Mugeburg 1726. P. Junocene Dofch, Brofefi in Riofter Rott 1769.
- 24. Margaretha Dorothea von Buech 1663. Maria Gertrub von Rieberer, Abilifin in Klofter Holgen 1766. Maria humbelina Reumaverin, Profes zu Seligenthal 1784.
- 25. Johann Marquart von Bernhaufen, Domherr ju Angeburg 1696. Beniana von Scharl, Brofes in Celigenthal 1731.
- 26. Soror Maria Widmanin ju Setigenthal 1663. Johann Frang von Halbenheim, Dombert ju Augsburg 1730. Magdalena von Schrödilieb, Ursulinerin zu Straubing 1752. Hedwig Lebner, Profes in Setigenthal.
- 27. Maria Theresia von Schrend 1726. Antonia von Sanbigell, Profes in Holgen 1762. Abelhaib Mayrin, Profes in Ober-schanfelb 1763.
- 28. Georg Kontab Relinger 1628. Abalbert von Donnersperg, Conventual ju Salmondveiler 1741. P. Bernhard Zeitler, Profes ju Raitenhaelach 1777. Amalia von Dula, Profes in Seligenthal 1768.
- 29. Soror Barbara von Khurnreit 1728. Monifa Lachmiller, Profes in Richter Holgen 1787. Columbana Schmidt, Profes in Chiemfee 1768. P. Sebaftian Tichtl, Profes in Rieberaltaich 1788.

- 30. Maria Therefia von Sorwarth 1734. Johann Baptift Balentin von Staber 1779.
- 31. Mar Raphael von Halweil, Domherr zu Augeburg 1696. Maria Ceretentia von Gogen, Profes in Aloster Holgen 1748. P. Comund Lurz, Profes zu Rottenhadlach 1768. P. Marcellin Reifchel, Profes zu Ettal 1763.

#### Sornung.

- 1. Urfula Sauferin, bie 24. Abtiffin (1597). Frang Karl von Lerchenfeld, Kapuginer 1731. Therefia von Hort, geborne Grasfin von Sagenhoff 1772.
- 2. Johann Bur, Pfarrer gu Jartzell 1758. Abundantia, Abtiffin zu Seligenthal 1762.
- 3. Daniel, Abt zu Raitenhaslach. Scholastica Beilern , Brofest zu Riebernburg 1703. Johanna Schmid, Brof. zu Maria Kirchbeim.
- 4. Ferbinand Reich , Profest ju Rotenhastach 1698. Maria Thereffa von Crolabeim 1719.
- 5. P. Johann Faber, Profes v. Rotenhastach 1652. Seinrich Lubwig von Leming 1725.
- 6. Jafobaa von Hengenberg, Abtissin ju Lichtenstein. Juliana Sieberin, Profes ju Kloster Holzen 1762. Martha Erbserin, Brofes in Maria Stein 1781.
- Johann Dominicus von Sanbiszell 1707. Frang Karl von Schmidt 1736. Frang Karl von Freyberg 1736. Coa von Freyberg, Profeß in Seligenthal 1743. P. Michael Haimerl, Profeß in Niederaltach 1763. P. Bonifag, Profeß in Unbecche, 1763. Maria Anna von Limpol 1771.
  - 8. Bernharda und Abcellina, beibe Professen zu Seligenthal 1716. Johann Repomut von Roch 1761.
  - 9. P. Leonhard Mayer, Profes zu Kaisersheim 1659. Maria Scholaftica von Schwarzach, Mbiffin zu Afcher Holgen 1747. Sigmund Graf von Schrattenbach, Domherr zu Augsburg 1772. P. Karl Laberger, Profes zu Wetenhastlach 1781.
- 10. Bernhard Bilhelm von Leybel, Domherr zu Augsburg 1694. P. Bernhard Owefer, Profes in Rieberaltaich 1768. P. Joadim Miller, Profes in Rotenhastach 1783.
- 11. Georg Abt zu Raiferdheim 1667. Bernharda Pfeiffer, Brofes in Seligenthal 1739.
- 12. Johann Gottlieb von Bollheim, Domherr ju Mugeburg 1752.

- Genofeva Franthin, Profes ju Seligenthal 1764. Frang Ignag von Bellfofen, Chorberr ju Landshut 1778.
- 13. Anfelm von Dinhamb, Domherr ju Augeburg 1731. Soror Rofatia von Freyberg 1737. P. Dito von Statter, Profes in Kaiferebeim 1769. Mar von Dollhof 1783.
- 14. Anna Giljabetha v. Haunsberg, Profes in Chiemfee 1670. Eva Dorothea von Gebod, Stiffeffaulein in Regensburg 1714. Soror Mechtin Rampfin 1745. Katharina Brunerin, Cheilia Teettenbacherin, beibe Professen zw Schemiee.
- 15. Anna von Prepfing, Abtiffin zu Seitgenthal 1665. Conftantin von Imhof 1676. P. Paul Hart, Brofes zu Thierhaupten 1737.
- 16. Agnes von Mur, die 9te Abtiffin (1367). Maria Sufanna von Gumppenberg 1671. hans Martin von Rofenbufch 1664. Soror Maria Elifabetha von Reuhaufen 1716. P, Stephan Aicher von Rottenhosiach 1764.
- 17. Soror Katfarina Kellerin 16832. Maria Anna Müller 1686. Frang Karl von Huttler 17331. Berlighd von Manhl., Bro-fes in Edjemije 1743. Officita von Mudentjal, Profes in Rhöfer Holgen 1743. Bittoria von Gräffenth, Profes in Möhren 1764.
- 18. Soror Barbara Boftin 1635. P. Johann-Rellerer, Profes gu Thierhaupten 1744. P. Joachim Sifferlingen, Brofes in Rieberaltach 1764. D. Charitas, Abtiffin gu Oberfconfetb 1774.
- Johann Krau Gundbif, Dombert ju Augeburg 1665. Boffgang Bilfeim von Fraunshofen 1719. P. Sebaftian Rellef, Profes ju Kalferdeim 1735. Balentin Schmidt ju Schmiebtefelb 1762. P. Benofit Brunner, Profes ju Rieberaltach 1763.
   Jofen Seimbert von Mand 1772.
- 20. Kaf fiana, Profeß zu Seligenthal 1730. Sapientia Oppenrieder, Profeß zu Seligenthal 1748. Maria Juliana von Afch. 1753.
- 21. Magbalena Cichenaberin, Profes zu Chiemfee 1670. Soror Abethaid Ederin 1745. Soror Betronilla Klausnerin 1783.
- 22. Johann Michael von Prob (Breb?) 1747. Maria Jatobe Sirmfortetilin, Brof, zu Chiemier 1649. 306. Kranz Bifchof zu Breifing 1727. Walburga Sitz, Brofes zu Seigenthal 1749. Maria Rofo Küfterin, Profes im Phirtich-Regelhaus zu München 1781.
- 23. Scholaftica Schaffler, Profeß ju Geligenthal 1868. Runigund

- Lang, Profes in Chiemfee 1725. P. Stephan Falart, Profest zu Nieberaltach.
- 24. Albert von Sandiszell auf Gbelehaufen 1749. Amanda von Mich, Profes in Seligenthal 1745.
- 25. Judas Thabdate, Mit ju Kalfersheim 1698. Soror Maria Abstheibte von Gumppenberg 1699. Christoph Benedift von Freiderg, Domhert zu Augsburg 1717. Gertrub Schlößingerin, Krofes in Setlaenthal 1778.
- 26. Anna Regina von Schrenf, Mutter im Ribter Regelhaufe gu Manchen 1665. Anna Maria Conftantia von Leubeffing, Brofes in Klofter holgen 1747. P. Bhilipp Mayerl, Profes in Katiersheim, Bicar babter 1770.
- 27. P. Frang Marthl, Brofes in Raifersheim, Beichtvater all. bier 1773.
- 28. Soror Sufanna Eribod 1693.

#### März.

- 1. Johann Kasimir Role, Weithbischof von Augeburg 1715. Maria Elisabetha von Gutt 1756. Soror Maria Juliana von Sanbiezell 1744.
- 2., Spror Martha Frauenbergerin 1650. Soror Irmengart Bollgring 1683. Frang Mar von Stängel, Pfarrer zu Abensberg 1759. P. Columban Kuen, Profess zu Kaisersheim 1773.
- 3. Maria Therefia von Gunsheim 1730. Rosa Hartungh, Profeß in Seligenthal 1772. Margella Scherzmillerin, Profes im Butrich-Regelhaus zu Munchen 1785.
- 4. Mathias Bring, Profes in Rotenhastach 1699. Johann Bilbbelm von Lerchenfelb 1707. P. Mar Raffter, Jesuit 1719. Michael Bauer, Canonicus in Wiefenfteig 1774.
- 5. Jafobe Stafflerin, Profes in Chiemfee 1679. Sebastian Peregrin Zweper von Evebach, Domberr zu Augsburg 1694. P. Benebift Bibmann, Profes in Rebborf 1763.
- 6. Franz Joseph von Kurtner 1743. Soror Corona von Leming 1745. Maria Moissa Ruchein, Abtissin in Kircheim 1774.
- 7. Frang Bifter von Beir 1728.
- 8. Sanne Ortolf von Sanbisgell 1659. Johann Georg von Wilbenau 1728.
- 9. Soror Margaretha Bartin 1657. P. Benebift Beibler, Brofes

- von Thierhaupten 1739. Juliana Sofriedlin, Brofes in Altomunfter 1763.
- 10. Soror Abetheibis Belferin 1726. Gufanna von Burgau 1754.
- 11. Johanna Baptist von Morgenfelb, Profes in Riofter Solgen 1732. Mechtild von Sagenau, Profes in Riofter Solgen 1746. P. Ferdinand Enbele, Profes in Kaisersheim 1774.
- 12. Iohann Heinrich von Rohrbach, Domherr ju Paffau 1662. Soror Abundantia von Prandt 1749. P. Comund, Profess in Secon 1768.
- 13. Alara von Holybaimb, bie 13te Abtiffin. Maria Scholaftica, Brofes in Chiemfee 1748. Placida Kolbin, Profes in Chiemfee 1769.
- 14. Anna Maria Rainpacher, M. Kunigunde von Hörwarth, beide Professen in Chiemtee. Wilhelm von Schalter 1746. Augustin von Stengel, Profes zu hl. Areuz in Augsburg 1766. Maria Cacilia. Nofess im Mirtick-Reselbaus zu Minden 1784.
- Spewig Megerin, Broffs in Setigenthal 1679. Mnn Maria von Frauenbefen, Priorin in Alofter Holzen 1688. Maria Barbara hundin 1705. Soror Maria Seraphina den Befeinbufch 1728. Soror Befa Bernarba von Burgan 1786. Juliana Ronofia, Piteffs in Ghienfie 1774.
- 16. Sigmund von Sandiszell, Anna feine hausfrau. P. Abundus, Profes in Raitenhastach 1787. Barbara von Bembler 1736. Maria Therefia von Bfetten 1745.
- 17. Maria Regine von Iten 1715. Columba von Leibelfing, Profes in Riofter Holgen 1737. P. Joh. Nep. Bauer, Profes in Nieberaltach. Frau Maria Elisabetha von Kalbenthal 1784.
- 18. Frang Leopolb von Bren 1743.
- 19. Apollonia Seyrach, Profes in Seligenthal 1651. Angela Stigler, Profes in Seligenthal 1750. Scholaftica Guldin, Profes in Lauingen 1769.
- 20. Frang Anvier, Magister Societatis Jesu 1701. Maria Frangisca Goberin 1729. Jofepha Roppin, Brofes in Riosterholgen 1745. Maria Antonia von Prey 1749.
- 21. P. Macidus Dunfinger, Brofes in Thierhaupten 1741. Frang von Booba 1773. Chriftian Rajetan von Gebod 1722. Rupert, Brofes in Kaisheim 1772. Maria Magdalena von Schirt 1759. Göfestinus, Abt ju Raifersbeim 1778.

- 22. Soror Ratharina Multerin 1646. Johann von Ulm, Domherr ju Augeburg 1728. Chriftoph von Erolzbeim 1758.
- 23. Eva Widmannin, Profes in Chiemfee 1634. P. Johannes wurdiger Bater in Miomuniter 1669. Ignay D. Riofterbauer 1743. P. Thomas Meyr, Profes in Knifersheim, Beichtvater allhier 1766. Regina von Martrain 1773.
- 24. P. Frang Barth, Kapuginer. Maria Scholastica von Sieruseim, Profes in Spiemser 1692. P. Paul, Profes ju Thierhaupten 1717. Marquart Anton von Bobt, Domberr zu Augsburg 1729. Soror Antonie von Prey 1775.
- 25. Soror Monica Mudenthalerin. P. Wenbelin Degger, Prior in Raiferebeim 1766. Jafob von Sofemann 1784.
- 26. P. Placidus Rithisller, Profes in Secon 1683. Maria Jafobea von Lebfa 1705. Johann Franz von Biengenau, Domherr zu Augsburg 1722. Franzisca Mapptin, Profes in Seligentfal 1748. Regina Karglin, Profes in Seligenthal 1768.
- Johann B. von Röhling, Profes in Kalfersbeim 1718. Katharina von Mödfpner 1742. P. Honorat Megger, Profes in Secon 1764. Agatha Mitterhoferin, Profes in Maria Kirchbeim 1781. Georg Krammer 1786.
- 28. Theodorich Saufer von Gleichenftorf, Domherr ju Augeburg 1705. Johann von Beilendorf, Domherr ju Augeburg 1766. Sibulla Baltberin 1775.
- 29. Ursula Pfereselberin, die 23. Abtissin. P. Korbinian Pocht, Profes zu Shierbaupten 1747. P. Worts Binner, Kapuziner 1762. Maximilian von Exipler 1767. 'P. Rivard Schmerold, Brofes in Kürftenssch 1772. Joseph von Nagel 1736.
- 30. Maria Anna Cifjabeth Rraufin 1711. Bunibald von Erolgheim 1775. Joseph Anton von Bilbenau, geistlicher Rath, Spitalpfarrer zu Cichftet 1753.
- 31. Maria Sophia von Buchleiten 1717. Balburg von Stein, Profes in Rlofter Holgen 1737. Maria Michalina von Bilbenau, Franziscanerin zu Gnabenthal in Ingolftabt 1733.

#### Mpril.

- 1. Frang Anton Graf von Revenhuller, Domherr in Augeburg 1762. Maria Bilhelmina von Kaltenthal 1785.
- 2. Magbalena Frangisca von Sensheim, Brofes in Chiemfee 1688.

- P. hieronymus von Seyboliftorf, hieronymitaner (1760 circa). Maria Kajetana von Unertel, Profes im Butrich-Regelhaus zu Munchen 1784. Maria Frieberica von Bernflau 1786.
- 3. Soror Dorothea Lungin 1633. Sibylla Balthaffarin, Profes in Chemice 1656. Karl Joseph von Schngel 1740. Urfula Genner 1745. Chriftoph von Schrent 1746. P. Columban Bilbereffber, Profes in Ettal 1763. Aarl von Leonrobt 1778.
- 4. P. Orofius, Profeß zu Thierhaupten 1742. Ratharina Banmerin, Profeß in Rlofter Holgen. Joseph von Billant 1767.
- 5. Maria Silbegart Schüchlerin, Brofes zu Seligenthal 1764. P. Felician Arb, Profes in Rott 1764. Anton von Sepboltftorf 1772.
- 6. P. Stephan Beiß, Brofeg in Raiferebeim 1773.
- 7. Abelhald von Wilbenau, Profes in Hobenwarth. Soror Riara von Afch 1711. Anna von Schuez 1740.
- 8. Johann Unton von Schrenf .1742. Magbalena von Janfon 1775. Billibalb Bfaffengeller 1781.
- 9. Maria Josepha von Stänglein 1723. Friedrich Leo von Burgau 1740. P. Sebaftian, Brofes in Altomunfter 1767.
- 10. Anna Sauferin von Stettberg, bie 20te Abiffin. Hugo Bartenfaufen, Profes gu Bernegg 1702. Maria Franzisca von Hönwarth 1739. P. Gregor, Profes in Thierhaupten 1768. P. Fiorian Kalmeber, Profes in Pieberaltach 1784.
- 11. Soror Jofepha von Schug 1779.
- 12. Johann Rubolf von Erolzheim 1683. Richard von Erolzheim 1731. Karolina von Auer, Profes in Klosterholzen 1742. P. Karl Boromd Kerntner, Profes in Nieberaltaich 1770.
- 13. Soror Cifishetha von Sandiszul 1669 Mar Kavler von Günsheim 1737. Früslich Cifishetha von Wernble 1768. Felix von Wernble 1772. Joseph von Miedbeim, Domberr zu Mugburg 1773. P. Hugo von Schmiedtsseith, Protes zu St. Bus 1783.
- 14. Soror Ratharina Planthin 1688. Agatha Lindner, Profes in Chiemfee 1658. Johann Baptift von Statter 1763. P. heinrich Doppelhammer, Profes in Niederaltach 1770.
- 15. Ignag von Rott, Domberr ju Augsburg 1717. Johann Jutit, Profes in Rieberaltach 1773.
- 16. Soror Regina Gifenreichin 1619. Abundantia von Auer, Profeg in Chiemfee 1735. Johann Sigmund von Ppengenau,

- Domherr ju Augeburg 1747. P. Anton Rober, Brofes in Rieberaltach.
- 17. Soror Anna Maria Pophiin 1661. Johann Franz von Sanbisell 1698. Lugart Secriebertn, Profes in Selfgenthal 1750. Mar Joseph von Pfetten 1754. P. Anton Schmidt, Profes yn Vocnshaslach 1785.
- 18.
- 19. Barbara Magbalena von Bellfofen 1716. Maria Josepha von Bellfofen 1781.
- 20. Maria Cuphrofina von Afch 1719. Katharina von Riembs hofen 1733.
- Soror Baria Dierothea Birioggin 1681. Sermann Kriedich von Gehlen, Domherr zu Augsburg 1726. Johann Kafimit von Budweis 1737. P. Placious Schmid, Profes in Stamb 1763. Frang Karl von Wermber, Ghorrberr zu Straubing 1770. Baria Cilifacthu von Bernflau 1777.
- 23. Rofa Klara Franzisca von Burgau 1703. Maria Theresia von Buchleiten 1706. Maria Bictoria von Balbfirch 1712.
- 24. P. Roman Simoni, Ord. sancti Benedicti 1717. P. Aquilin Sogel, Profes in Robr 1769.
- 25. P. Stephan Meier, gewefter Beichivater 1658. Ratharina von Bernflau 1748. Immengarb von Scharffeeb, Profes in Seligenthal 1749. Eusphemia von Klingenfperg, Brofes in Seligenthal 1749.
  - 26. Billibalb von Erolgheim 1771. Frang Zavier von Bellfofen 1774. P. Aufanins Langl, Brofes in Rotenhaslach 1776.
- 27. Felir Jofeph von Miller 1746.
- 28. Maria Regina von Frenberg 1646. Rosa Spfiterin, Parefgs in Chiemfer 1719. Soror-Gilbegard von Wilbis 1740. Warda Elifaberia von Petilofen 1753. Brigitta Bücherin, Profess in Chiemfer 1762. Anna Sidberin, Profess in Setigenthal 1785. Soror Eubgard Schadin 1770.
  - . Sanns Jalob Remier 1681. Maria Bernarba v. Donnersberg, Abiffin zu Guttenzell 1747. Frau Maria Felizitas von Losch
- 30. Soror Rofina Muggenthalerin 1626. Frang Anton von Königeed, Domherr zu Augeburg 1710. Angela von Neuhaus, Profes in Seligenthal 1719. Johann Georg Haras 1740.

#### Map.

- 1. Maria Sibilla harafin 1731. P. Joachim Schweyer, Brofes jum hl. Kreug in Donauwerb 1764.
- 2. Soror Corona von Robling 1710. Maria Anna von Scharffeeb 1713.
- 8. P. Philipp Beller, Profes ju Raitenhablach 1699. Rogerins, Abt ju Kaifershaim 1723. Edmund Grubwintler, Profes in Raifershaim 1774. Franz von Schuz 1777.
- 4. Frang Leopold von Fernau 1727,

in Rlofterholgen 1742.

- 5. Marguart Anton von Bernhaus, Domberr ju Augeburg 1699. Maria Anna von Königsfeld 1729. Abundantia Lindnerin, Brofef in Klofterholgen 1742.
- 6. P. Bernhard Roch, Brofes in Thierhaupten 1710. Magbalena Donapin, Brofes in Chiemfer 1718. P. Maria won Leoprechting, Ptofes in Niederaltach 1770. Maria Balburga von Stadler 1774. Antonia 3chentmayrin, Profes in Scligenthal 1781.
- . 7. Abam Ferbinand von Campfrigheim 1702. Maria Gratia Erharbin, Profeß in Seligenihal 1746.
- 8. Chriftoph von Schellenberg, Domherr ju Mugsburg 1783. Soror Silaria von Bellofen 1786. Soror Sebastiana von Wernbl 1780.
  9. Gertraub Marifchalfin von Donnersberg, die 8. Ubilfin 1848. Franz Karl von Ald 1735. Mugustina von Nanzau, Brofel
- 10. Mar von Speth, Domhert ju Augeburg 1734. Aloffia Lippin, Profes in Seligenthal 1750. Mar von Pfetten 1752. P. Bruno Barobe, Profes in Ettal 1763. Johann Georg von Bernflau 1764.
- 11. Leopold Johann Graf von Zeil, Domherr ju Augsburg 1729.
   Maria Mayrin, Profes in Klosterbolgen 1741. Magbalena von Geofichell, Profes in Chiemfee 1775. Soror Cacilia Hilbin 1779.
- 12. Euphemia Josepha Kattigin, die 27te Abtissin 1704. P. Joseph Kreitmager, ord. sancti Hieronymi, Prior zu Schönbach (in Deferreich) 1715. Marquart von Brud 1774.
- 13. Frang Dominicus von Sandiszell 1686. Frang Philipp Graf von Berchemfelt, Domberr zu Augsburg 1729. Maria Josepha von Arro 1752. P. Candidus Scheibbauer, Profes in Niederaltad 1769.

- 14. Franz Maximilian von Riebler 1716. Maria Rofalia von Koffa 1708. Hilbegarb Ausschneiberin, Profes in Chiemfee 1757.
- 15. Benedifta 3mbof, Brofes in Urfpring 1710.
- 16. P. Leobegar von Seinsheim, Kapuginer 1741. Johann Felir von Burgau, Pfarrer ju Mosbach 1754.
- 17. Soror Katharina Mayrin 1642. Franz Ignaz Alois von Heigel 1712. Karolina von Murch 1768.
- 18. Jofeph v. Sobenlobe, Domberr ju Augeburg 1764. Maria Anna Lofferin 1756. Jofeph v. Sobenlobe, Domberr ju Augeburg 1769.
- 19. Soror Susana Wagnerefhin 1641. Soror Benarda Lofferin 1727, Rogerius Schweiger 1739. Maria Shressa Sofenmannin 1740. Alossa von Nich, Brefs in Rübbach 1760. Wonica Holgbauferin, Profes in Selfgaushal 1781.
  - 20. Barbara Lung, Die 28. Abtiffin 1687. Jo hann Frang von Bilbis 1717. Dichael Chriftoph von Gronner 1760.
  - 21. Rofina Gruber, Brofes in Chiemfee 1686.
- 23. Weinzel Abam von Freiberg 1690. Charitas Grasmannin, Profes in Altomuniter 1763. Josepha von Treffenborf, Profeß in Richter Numberg. Gregor Busch, Profes in Rieberaltach 1783.
- 23. Soror Margaritha von Gumppenberg 1632. Soror Barbara Theobora von Inthe 1698. Johann Ferbinand von Ichia 1701. Anna Barbara Egiberin, englisches Fräulein 1721. Williadt von Furtiner, Abt zu Thirfaupten 1761.
- 24. P. Magnus Bauer, Profes ju St. Ulrich in Augeburg 1688, P. Albrich Samiller, Profes ju Raitenhostach 1705. Jospann Lubwig Ungelter, Domberr zu Augeburg 1717. Mar von Belfhoven 1749.
- 25. Theresia Appergerin, Profes in Seligenthal 1694. Rosa von Iris, Profes in Maria Medingen 1704. Aurelia von Bangau, Profes in Kloserholgen 1742. P. Alberich Haras, Brofes in Kotenhasiach 1781.
- 26.
- 27. Soror Sabina von Pubenhofen 1659. Maria Perpetua Machtib Antonia Fraulein von Sanbiszell 1703. P. Jirael Bogel,
  Profes zu Mieberatiach. P. Philipp Huber, gewester Beichtvater albier 1760.
- 28. Sieronymus, Abt ju Raiferehaim 1681. Dar Moie von Mich

1747. Abam Alois von Afch ,1753. Felix von Afch, Chorberr ju Berchusgaben 1772.

29. Soror Reging Lautenbacherin 1727.

- 30. Moris Gronner 1732. Frangisca von Brand, Stiftefraulein in Riebermunfter 1742.
- 31. Rarl Freiherr von Rod ju Coonberg 1760.

#### Juny.

- 1. Maria Anna von Saint Louis 1743.
- 2. Balburga Riflingerin, Profeß in Rlofter Unterzell 1763 .
- 3. Soror Dorothea Rimmerlin 1669. Soror Cuphemia Josepha von Impo 1739. Bernarba von Staaber, Profes in Kreugthal 1761.
  - 4. Elias, Abt ju Kaifersheim 1696. P. Andreas hoffman, Profeß jum bl. Areuz in Augsburg 1771. Johann Repomut von Ulm, Domberr zu Augsburg 1774. Maximiliana von Krauen hofen, Profes in Seitgenthal 1786.
  - 5. Urfula von Schmiehen, Die 10te Abtiffin.
- 6. Felicitas von Isung 1784. Kaveria von Strobelli, Profes in Chiemfee 1774. Maria Fortunat von Gelbern 1762. Soror Crefcentia von Grimberch 1763.
- 7. Maibis Bellin, Brofes in Seligenthal 1768. Maria Anna von Sepholiftorf 1777.
- 8. Theobor von Jifing 1697. Barbara Riblerin, Profes im Paterich Regelhaus ju Munchen 1751. Maria Bictoria von Stangel, Oberin ber englischen Fraulein zu Altötting 1751.
- 9. Barbara Pfeningmannin 1669. Gottlieb von Wilbenau 1756. Alexander von Welben, Domberr ju Augeburg 1783. Frang Anton von Wilbenau, Landrichter zu Burglengenfeld 1761.
- 10. Berbinand Rafler, Jefuit 1718. Antonia Stengin, Profes in Seligenthal 1745. Maria Katharina von Webba 1758.
- 11. Marquart von Diemantstein, Domherr ju Augeburg 1713. Chriftoph von Seyboliftorf 1777.
- 12. Monica Sblin, Profes in Chiemfee. P. Ambros Rieger, Profes in Rieberaltad 1768. Leopold von Kefenhalter, Dombert yn Augsburg 1776. Maria Bonaventur von Ernst, Profes im Patrich-Regelbaus zu München 1758.
- 13. Maria Sibonia von Ligfals 1685. Ronos Schiedl, Brofes

- in Rieberaltach 1773. Rogerius, Abt zu Raifersheim 1739. Comunda Karanbin, Brofes in Seligenthal 1771. Mar von Buch 1776.
- 14. Mar Lubwig Graf von Lobron 1700. Sebwig Jafobin, Profes ju Seligenthal 1781.
- 15. Soror Cuphrofina Gallebodhin 1666. Selena Bemlerin, Stifte fraulein zu Sall 1703. Johann Ignag Graf von Schenf-Raftell, Domberr zu Augeburg 1757. Dechritd Knöllin, Profes zu Chiemfee 1767.
- 16. Joseph Anton Egifter 1719. Benebitta von Donnersberg, Profes ju Ursprung 1738. P. Thaba Angerbad, Profes in Rotenhassach 1776. Maria Anna Franten, Richterin 1782.
- 17. Chriftian Kreitmayr 1686. Joseph Meldior von Ulm, Domherr ju Augeburg 1739. Maria Eva von Bubwele 1756.
- 18. Wilhelm von Gebod 1693. Severin von Frenau, Chorhetr ju Straubing 1740. Scholastica von Rellfofen, Profes in Chiemfee 1771.
- 19. Soror Anna von Burgau. Johann Franz von Schrents 1729 P. Roberti, Profis in Riederaltach 1769. P. Michael Attgaffer, Profis in Nottenhastach 1780. Fräulein Maria Walburga von Crossfeim 1782.
- 20. Kordula von Rorbach 1666. Soror Mara Cifembaferin 1721. Maria Unionia von Walitärich 1736. Franz Wax von Egier 1740. Soror Scholiftica von Hofmellter, Profes in Albeit Holegen 17832. Albeifig Hofmannin, Profes im Patrich-Regelhaus zu Machen 1786.
- 21. Soror Anna Margaritha Schierlein 1689. P. Benebift Muller, Profes in Rieberaltach 1782.
- 23. Maria Frangisca von Buch 1773.
- 23. Gifabeth von Reuffen, Die 11te Abtiffin 1392.
- 24. Joseph Simon von Prey 1690. Johann Bilhelm Segeffer, Domherr ju Mugeburg 1697.
- 25. Johann Baptist von Gumppenberg 1644. P. Blacibus Damm, Brofes in Rieberaltach 1772.
- 26. Frau Eleonora Sofemannin 1765.
- 27. Johann Albrecht Speth, Domherr ju Augeburg 1666. P. Berter Bagner, Profes in Altomanfter 1729. Benedicta von Beiger 1742. Barbara Grimmin 1781.
- 28. Soror Bernarba Köchin 1701. Ermingard Molfpergerin, Bro-

feß in Seligenthal 1723. Soror Biolantia von Sanbiszell 1738. Franz Christoph von Schenf auf Stauffenberg, Domherr zu Augsburg 1749. Franz Anton von Wernble 1760.

29. Maria Therefia von Bilbis 1707. Ferdinand Bren, Brofes in Raifersheim 1748. Frang Anton von Gumppenberg 1762.

30. Fraulein Marie von Erolzheim 1785. Jofeph von Lammerland 1762. Antonie Abtiffin zu Geligenthal 1779.

#### Juli.

- 1. P. Engelbert Rimele, Profes ju Rotenhablach 1697. Maria Anna von Sagenhofen, ord. S. Bened. 1768. P. Columban Staudinger, Profes ju Riederaltach 1786.
- 2. Ebmund Wimmer, Profes ju Rieberaltach 1767. Soror Ratharina Roslerin 1780.
- 3. Soror Maria Riffenborfferin 1663.
- 4. Soror Benedicta Leichtlin 1670. Mar Franz Dominicus von Egfher, Domherr zu Augsburg 1749. Maria Franzisca von Sonntag 1744.
- Sover Aufgarina Zefelmafrin 1664. P. Michanstwe Horfer, Broffig ju Agifrefelim, Psichpater albiter 1696. Mma. Azcharina Therefia von Ermming 1740. Maria Univaria von Iten 1742. Griffoph Emmerich von Wooda 1744. Minosia Willettin, Profes im Britte-Agesthaufe in Minomen 1786.
- 6. Selista von Reuhaus, Profes ju Riedernburg 1697. Soror Unna Maria Bergmüllerin 1707. Iodann Ignay von Pilbis 1707. Etconora von Hagen, Profes in Seligenthal 1778. P. Mauriz Dirtinger, Profes in Riederaltach 1776.
- 7. Lugia Zennerin, Die 18te Abriffin 1518. Philipp Jafob von 3mhof 1719. Charitae von Belltofen, Profes in Geitenfeld 1775. 8. Maria Apollonia von Conntag 1744. Jafob hoßemann 1748.
- Aueria Schaffniglin, Brofes in Altomunfter 1758. P. Jatob Moras, Profes in Altomunfter 1768.
- 9. Georg, Abt gu Thierhaupten 1771.
- Johann Stephan von Riofen, Domherr ju Augeburg 1665.
   P. Dominicus Ragerer, Profes in Rieberaltach 1767. Ferdinand von Lerchenfelb 1776. Emanuel, Abt ju Rotenhastach 1780.
- 11. 3gnag von Gugler, Domberr ju Mugeburg 1788.
- 12. Auguftin, Abt gu Rieberaltach 1778.

- 18. Soror Juliana Merthlin 1702. P. Antoni von Gebodh, Theastiner in Munchen 1780. Therefia vom alten Gutenrath, Profes in Chiemfee 1771.
- 14. P. Jofeph Kraiß, Jesuit 1739. P. Bitus Ruberth, Brofeß ju Rieberaltach 1769.
- 15. Gertraub von Lecheberg, Die funfte Abtiffin 1806. Soror Anna von Erolibeim 1755. Maria Anna von Rempfer 1745.
- 16. Maria Katharina von Prepfing 1723. P. Gunther Baum-
- Georg Leopold von Lerdenfeld 1722. Maria Katharina Conbermannin 1725. Maria Cissabetha von Lerdenfeld 1729.
   Johann Baptift Kramer 1767. Brigitta Kramerin 1781.
- 18. Soror Ursula Bodhin 1688. Maria Anna Cophia Cajetana von Wilbenow 1750. Joseph Erhard von Cichini 1768.
- 19. P. Franz Brofes ju Rotenhablach 1665. Elifabeth von Sidhenhausen, Brofes in Seligenthal 1741. Unna Margaritha Mayrin 1759. Franz Baron von Manbel 1777.

20.

- 21. Iba Braunin, Brofes in Seligenthal 1670. Soror Benebista Ederin 1701. Ferbinand Simon von Prep 1728. Edmunda von Leibelfing, Profes in Klosterholgen 1779.
- 22. Bictor Abam von Sepholiftorf, Katharina feine Frau 1658. P. Mar Stangel, Brofeg in Gars 1740.
- 23. Frang Beter Balfer 1678. Angelina von Gugler, Profes in Chiemfee 1771.
- 24. P. Michael Knapp, Profes in Rotenhastach 1698. P. Samuel Seffer, Profes in Bultenbach 1768. Abam Erneft von Bernflau, Beibbifchof in Regensburg 1779.
- 25. Maria Jafobea Abelhaib von Lampfrigbeim 1720. Maria Anna von Silbermann 1734. Magbalena von Staber, Profes in Sofflingen 1775.
- 26. Maria Gratia Pierenpödhin, Profes in Seligenthal 1679. Soror Abelhaib Armansperg 1751. Christoph von Erolgheim 1764.
- 27. Sanns Karl Belfer 1683. Gregor Ritich, Brofes in Thierhaupten 1740. Mar Felix von Speth, Dombert ju Augeburg 1778.
- 28. Anton von Bilbie 1715. Joseph Ignag von Schmibfelb 1764.
- 29. P. Johann Bernlin, Profes in Ceeon, hat bie großen Chor-

bucher geschrieben. P. Abephond Schmidher, Profes in Thierhaupten 1743. Ottilla Bagnerin, Profes in Klofter Solgen 1756. P. Joachim Hueber, Profes in Kaisersheim, gewester Beichtvater 1761.

- 30. Bolfgang Rubolf von Zirgenftein, Domherr zu Augeburg. Sorer Cacilia von Dfenbach 1704. Maria Renata von Schrents 1719. Heinrich von Donnersberg 1735. P. Emilian von Kaltenthal, Profe in Ettal 1752.
- 31. Frang Alexander von Au, Domherr ju Augeburg 1662. Seinrich Sigmund von Fercher, Domherr ju Augeburg 1769. Maria Leiftner, Urselinerin ju Reuburg 1745.

## Muguft.

- 1. Soror Euphrofina von Freyberg. Achilles von Stangel 1727. Maria Mechtilb von Wilbenau 1744. Anton von Statter 1782.
- 2. Soror Cuphrofina Sannin 1657. Soror Margareth Beilerin 1705.
- 3. P. Comund Amrother, Profes gu Thierhaupten 1707. Cacilia Fringheißin, Profes in Geligenthal 1748.
- 4. Sanns Anton Beifer, gewofter Gutthater, ein Miserere 1697. Biolenta Sallmaprin 1745.
- 5. P. Coleftin Sartmann, Profeß gu Thierhaupten 1743.
- 6. P. Bernard Relinger, Profess zu Raiferobeim, gewofter Belchtbater allbier 1681. Mechild Angermüllerin, Profes in Sellgenthal 1736. P. Innocend Gerpfer, Profess zu Thierhaupten 1742. Albrecht von Arais 1744.
- 7. Sanne Avolph von Geebodh, Domherr ju Freifing 1650. Erneftine von Bolfergg, Brofef in Solgen 1740.
- 8. P. Thomas Schmitt, Brofes in Altomunfter 1764.
- 9. Soror Conftantia Pfettnerin 1645. Maria Anna Barbara von Beiche 1688. Antoni von Buch 1779.
- 10. Frangisca von Leobrechting 1749.
- 11. Barbara Biolin 1670. herr Dichael Bauhof 1670.
- 12. Soror Unna Mayershoferin 1675. Sebastiana von Ahaim, Profes in Riofter holgen 1747. Frau Maria Theresia von Wolfswiefer 1784.
- 13. Anna Sophia von Lampfrigheim 1667. Maria Johanna von Bfetten 1730. Josepha von Liubenfels 1769. P. Anton Mayr von Dleffen 1786.

185

- 14. Mar Richel von Binboring 1679. Johann Repomut von Giensheim 1782. Frau Maria Therefia von Bernflau 1783.
- Margaretha von Gumppenberg 1628. Maria Therefia von Beir 1680. Soror Barbara be Franciotti, Brofeß in Holzen 1750.
- 16. P. Wengestaus, Profeß in Nieberaltach 1758.
- 17. Marimiliana von Scharfiseb 1729.
- 18. Dechtilb von Reubaus, Brrofeg in Chiemfee 1699.
- 19. Chriftoph Marquart von Freyberg, Domberr in Augeburg 1722. P. Guido Boifte, Profest in Raiferebeim 1742.
- 20. Benedict, Abt ju Raifersheim 1676. Chriftoph Bilhelm von Erolgheim 1676. Frang Bictor von Auer 1749. P. Benedict Haber, Profes in Rottenhaslach 1783.
- 21. Amanda Muer, Profest zu Maria Kirchheim 1733. Heinrich Joseph von Lemming 1738.
- 22. Soror Therefia Unna von Sanbisgell 1704. P. Comund Beyringer, Brofeg in Kaifersbeim, Beichtvater allbier 1710.
- 23.
- 24. P. Anfeim Rrammer, Profes in Thierhaupten 1743. Jofeph von Maffe, Regimenterath in Burghaufen 1763. Anastasta Cberhardin, Profes in Seligenthal 1782.
- 25. Katharina Hundin, Profes in Chiemfee 1665. Franz Ludwig Wilhelm von Lerchenfeld 1708. P. Johann Körzinger, Profes in Thierhaupten 1781.
- 26. Elifabetha hirichlacher, bie (13te) Abtiffin (1423). Magba-
- 27. Soror Bictoria Bemlerin 1712. P. Benebict Rofenbufch, Brofef im fürftlichen Sifte Fulba 1725.
- 28. Soror Maria Bogtin 1626. Rifolaus von Guetel 1760. Johann Repomut von Berchem 1779.
- 29. Magbalena, Abtiffin ju Chiemfee 1649. P. Lambert Frambacher, Profeß in Rotenhaslach 1768.
- 30. Soror Eva Wielandin 1670. Soror Clifabetha Franzisca von Rosenbusch 1719. Maria Katharina von Brandt 1720.
- 31. Sigmund Jafob Unton von Campfrighaim, Domherr ju Freifing 1707. Joseph von Cichini 1784.

#### September.

1. P. Comund Piftorius, Brofef ju Rotenhaslach 1664 Maria Bictoria Ederin, Abtiffin in Rlofter Anger ju Munchen 1729.

- Lubmilla Drudmillerin, Profes in Seligenthal 1747. P. Theobor von Gietl, Briefter, Jefuit 1786.
- 2. Soror Anna Placida von Reifach, Brofes in Mofter Holgen 1769. 3. P. Chriftoph Rainer, Profes in Rotenhastach. Soror Iohanna
- Rreitmayrin 1721. Mar von Seinshamb 1738. Rofalia Emmerling, Profes in Seligenthal.
- 4. Corbula Sainingerin, Profes in Seligenthal 1701. Frau Maria Unna von Berchem 1776.
- 5. Soror Anna Jafoba von Diamantstein 1647. P. Dichael Widemann, Profes in Rieberaltach 1775. Ludwig Graf von Balbern, Domberr zu Augsburg 1780.
- 6. Maria Eva Frangisca von Freyberg 1691, Johanna von Sagen 1734.
- 7. Anna Maria Kurgin, Profes in Seligenthal 1653. Frau Maria Katharina von Afch 1780.
- 20 aria Ratharina von Ajd 1780.

  8. Joseph Christoph Pren 1707. P Bertrand Bibmann, Profes au Kaisersheim, Beichwater allbier 1740. Krau Maria Laveria
- von Ragel 1784.

  9. Johann Christoph Eder 1723. Jatob von Janson 1764.
  Maria Bernarda von Belltofen 1778. Maria Magbalena von
- 10. P. Amand Schöffer, Brofes in Raiferebeim 1740.
- 11. Maria Frangieca von Canbiegell, Urfelinerin gu Reuburg.
- 12. P. Beinrich Cous, Jefuit 1768.

Grolibeim 1784.

- 13. Sumbelina Rodin, Profes in Celigenthal 1678. Maria Magbalena von Canbidgell 1706. Scholastica Winterin, Profes in Seligenthal 1752. Barbara Bollnerin, Profes in Chiemsee 1768.
- 14. Maria Franzisca von Sandiszell 1722. Abam Antoni von Rurtner 1742.
- 15. Rubolf von Geeboch 1648. Mgatha Grafmannin 1742, Richmanda Deubelin 1778, beibe Professen in Seligenthal.
- 16. Frang Lubwig von Schent, Bifcof ju Eiftet, Domberr ju Augeburg 1736. Joseph Graf von Singenborf, Domberr ju Augeburg 1758. Canbida Mauerin, Profes in Rieberviebbach 1778.
- 17. Rafimir Schönftetter, Pfarrer in Berg 1736. Ratharina von Biegler 1737.
- 18. P. Bolfgang Stabler, Brofes in Rotenhasiach 1649. Fran-

- 19. Maria Unna v. Duller 1743. Soror Therefia Schmerolbin 1775.
- 20. Luigart Rainharbin, Profes in Chiemfee 1724. Soror Scholaflica Fanblin 1778. Zavier von Erolgbeim 1781. Martha Marfchalfin von Oberndorf, Die 16. Abtiffin 1464.
- 21. Abam Mar von Rofenbufch 1682. Anna von Lindenfelß, Brofes ju Golgen 1741.
- 22. Ehriftoph Friedrich Mercht 1663. Ferbinand Marquart von Richel 1701. Johann Sebastian Bemler 1712. Xavier Braun, Brofes ju Thierbaudten 1740. Frang Anton v. Eroliheim 1758.
- 23. Sara von Leobrechting (Profes) zu Seligenthal. Frau Maria Theresia von Frant 1783.
- 24. Soror Barbara Schollenhammerin 1634. Rifolaus von Burtel, Bfarrer ju Mu 1785.
- 25. Maria von Lateran 1686. Soror Therefia Rellerin 1704. Soror Salome Grasmannin 1746.
- 26. Soror Therefia Rofenbufchin 1684. Euilach Cgolf von Mefter, andr, Domberr zu Hugeburg 1707. Max Mitrecht von Terpeberg, Domberr zu Hugeburg 1701. P. Reginald Rieger, Karmelit zu München 1735. Frater Rupert von Staater, Profes zu Oltobeuern 1761. P. Janocens André, Professia Michael Leife. Gefelin, dat zu Kaifershim 1753.
- altach 1776. Coleftin, Abt zu Raifersheim 1783. 27. Johann Ignag Graf von Beil, Domherr zu Augeburg 1693.
- 28. P. Baul Detter, Brofest in Rieberaltach 1753. Maria Therefia von Bilbenau 1774.
- 29. Soror Matia Schimpin 1632. Mutter Abelhaid von Benzenau, Urfelinerin zu Landsbut 1763. Luigard Denzin, Profes in Seligenthal 1773. P. Malachius Brenner, Profes in Raitenhablach 1785.
- 80. Abolph von Sanbiegell 1634. Emanuel von Fronau 1759.

### Oftober.

- 1. Affra Grammerin, Pflegerin ju Thierham 1757. Maria Ratharina von Riofterbauer 1768.
- 2. Soror Katharina Egloffin 1656. Sebaftian von Bilbenau 1719. Maria Katharina von Befferer 1754.
- 3. Benedifta Minhartin, Profeß ju Seligenthal 1748.
- 5. Johann Bernhard Renner von Almanbing, Domherr ju Mugeburg 1722.

- 6. Georg Degenhard von Rofenbuid, Domhert ju Freifing 1679. Barbara Gantnerin, Die 19. Abtiffin 1534.
- 7. heinrich von Gumppenberg, Sabine feine hausfrau. Jobanna Eleonora von Frauenhofen 1717. Johann Jatob von Mayr, Beihbischof zu Augeburg 1749. Melchior Mandelon 1736.
- 8. Kafimir Laubicher, Brofes in Raifersbeim, Beichwater allbier 1758. Walburg Liftin, Profes in Lauingen 1770. 9. Soror Charitas von Afch 1745. Joseph be Lefin 1762. Chri-
- 9. Soror Charitas von Mich 1745. Jofeph be Lefin 1763. Chriftian Bauer, Profes in Raiferebeim 1765.
- 10. Soror Matia Schneechin 1669. Theresia von Abelmann, Brofes in Albertsolgen. Franz Favier Schent von Kaftell, Domberr zu Mugeburg 1761. Maria Theobora, Abtiffin zu Sellgenthal 1775.
- 11. Maria Finnigka von Megerle 1718. Maria fintonle, ibre Zochter. Maria Rochterin, Porfeß in Chiemier 1737. Fram Unton Graf von Gradon, Dombert im Mugsburg 1739. Zaveria bon Schüß, Profeß in Kiofter Holgen 1773. Anton Krammer 1763.
- 12. Lutgard von Frankling in Chiemfer 1667. Ratharina von Sahenhofen 1732. P. Athanius Grimmeifen, Frofes ju Andifersheim, gewefter Beichnater allbier 1736. Maria Juftina von Spager 1740. Herr Sebaftian von Spager 1740.
- 18. Soror Anna Rofina Schrentbin und Lubemia Prunerin zu Serligenthal 1653. Soror Frangiska von Bobron 1717. 30hanna von Berthftätter 1731. Maria Afcelina von Bitbenau 1757. P. Renuald Frürainer, Profe in Altomunfter 1765.
- Anna Brunerin , Brofeß zu Klofterholgen 1730. Maria Therefia von Riblerin 1756.
- 15. Johann Bapifft von Ulm, Domberr ju Augeburg 1765. P. Benebift Granbauer, Brofes ju Altomunfter 1776.
- 6. Ofana Reicherin, Profes in Mebingen 1678. Corona Sebufin, Profes zu Seligentbal 1725. Silbegard von Kaltenthal, Profes in Klofter Balb 1725.
- 17. Antonia Rumpfmullerin, Profes in Seligenthal 1731. P. Beba Reber, Profes in Rott 1763. Konrad von Robt, Bifchof zu Konstanz 1775. Ignati von Hofenmann 1786.
- Maria Anna von Canbidgell 1786. Maria Anna von Sanbidgell 1668. Ratharina Margaritha Schrenthin 1695, Coleftina von Sturging, Profes in Chiemfee 1758.

- 19. Maria Gertrub von Beiche 1691. Frang Bolf 3gnag von Spiring. Domberr au Augeburg 1702.
- Sonne Jacko Belier, Donberr ju Mugdburg 1645. Maria Zafobina von Lampfrigheim 1719 Repomucera von Krenau, Phofes ju Holgen 1741. Juliana Königin, Pirefes in Erligentbal 1766. Johann Michael Burthel, Pfarrer in Gunbelskeim 1789.
- 21. P. Boreng hofmann, Brofes in Kaifersheim, Beichtvater allhier 1664. Josepha Zieglerin, Brofes in Chiemfee 1728. P. Dewald Balbl, Brofes in Rieberaltach 1768.
- 22. Maria Leopoldina von Mandel 1764. P. Anton Ludner, Brofes in Riederaltach 1786.
- 23. Lucia Cbronin, Die 21. Abtiffin 1559. Maria Eiffabetha Egferin 1689. Sanne Beter von Speth 1739. Maria Frangleca von Schrenth ju Robling 1759.
- 24. P. Alexanber Brenning, Profes ju Rotenhastach 1684. Johann Repomut Cafter 1724. Antonia von Schaffiebt, Profes in Chiemfee 1747. P. Augustin Wagner, Profes ju Inberftorf 1768.
- 25. P. Stephan von Pilbis, Kapuginer 1729. P. Beter Heinrichsmanr, Profes in Kaifersheim 1779.
- 26. Johann Albrecht von Stein, Domherr ju Mugeburg 1666.
- 27. Ferdinand Karl von Ulm, Domherr ju Augeburg 1711. 28. Soror Konstantin Ratharina Pemblerin 1722. Ursula Lengin, Profes in Seligenthal 1737. Josepha von Erolgheim 1735.
- 29. Andreas Wengel, Domherr ju Augsburg 1752. Cajetana Riedin, Brofes in Setigenthal 1768. Columbana Heilmayrin, Profes im Batrick-Realbaus zu Munchen 1780.
- 30. P. Gallus, Brofes zu Thierhaupten 1772. P. Timotheus, Kapuginer 1785. Maria Johanna Goberin 1746. Amand Seffer, Abt zu Kultenbach 1777. P. Utilin Faber, Profes zu Rottenbastach 1785.
- 31. Maria Rlara von Sornftein 1712.

#### November.

- 1. Maria Magbalena Bemlerin 1679. 3gnati von Sig 1741 . Ronftantin von Stangel, Brofes in Schwarzhofen 1750.
- 3. Johann Baptift von Ulm, Domberr ju Augeburg 1765. P. Roman Bacher, Brofes ju Nieberaltach' 1775.

- 3. Erentrub von Rehlin, Brofes in Rlofter holgen 1737. P. Didael Bishofer, Brofes in Notenhastach 1765. Theobora, Brofes in Seligenthal 1775.
- 4. Antony von Gumppenberg 1762. Sebwig Diemerin, Brofes in Rirchbeim 1780.
- 5. Frau Maria Christina von Laur 1781. Maria Anna von Orth 1787.
- 6. Sanns Georg Egger 1683. Maria Jafobea von Afch 1706. Soror Maria humbelina von hund 1756.
  - 7. Jofeph von Frenberg, Domherr ju Mugeburg 1733.
  - 8. Jofeph, Abi ju Thierhaupten 1715. Frang Kriedrich Graf von Wolfhenftein, Domherr ju Augeburg 1721. Benedicta Baferin, Brofes in Klofter Sollen 1786.
  - 9. Maria Bibiana Lubovica von Baltfirch 1780.
- 10. Johann Leonhard von Bilbenau 1723. Theodora von Dehrlin, Brofes in Klofterholgen 1742. Maria Johanna von Pfetten 1742.
- Soror Scholaftica Sausmann 1692. Benedict Gertf, Mit ju Thierfaupten 1719. Johann Chriftoph von Krönziging auf Strafberrg, Domferr ju Mugsburg 1721. P. Theobald Wennninger, Profef in Kaifersbeim, geweiter Beichtwater 1789.
   Moam Saltrick von Mumperberrg 1687.
- 12. Soror Suta Werlin 1720. P. Loren Freyhammer, Brofes in Rieberaltach 1776. P. Anselm Schweithart, Brofes in Raiferbeim 1786.
- 13. Margeritha Leutgebin, Die 22te Abtiffin 1565. Therefia Schmibin, Briorin in Konftang 1721. Joseph von Bernflau, Domherr gu Regenoburg 1767.
- Chriftoph Schnirfs Sanbisgell, Domhert ju Augsburg 1721.
   Maia Shrein Derothen von Prep 1737. Johann Antoni von Ajch 1751. Bulburga Tettersbaderin, Profes ju Chiene fer 1764. Johann Baptift von Kaguerechh, Domhert ju Augsburg 1764.
- 15. Maria Therefia Sabine von Burgau 1703. Maria Ratharina von Prepfing 1743. P. Augustin Mauerer, Brofes in Schonthal 1774. Johanna Rep. Graffin, Profes in Seligenthal 1776.
- 16. Maria Aurelia Imbof, Brofes in Riofter Solgen 1728. Aquilina von Schut, Briorin in Mariaftein 1742.
- 17. P. Balthaffar Burfel, Brofes in Thierhaupten 1738.

- 18. Soror Maria Ludovica von Lampfrigheim 1735. Johann Untoni von Afch 1753. Biolanta von Stengel, Profes in Lauingen 1747.
- 19. Ottilie Cacilia von Bolfswiefen, Profes in Chiemfee 1725. Frang Albert Graf von Reichenftein, Domherr zu Augeburg 1728. P. Joseph Froibt, Profes in Rieberaltach 1749.
- 20. Anna von Knöringen, Die 17. Abtiffin 1487. Maximiliana von Bellfofen 1708.
- 21. Dechtild von Leubelfing, Brofef gu Rlofter Bolgen 1719.
- 22. Soror Maria Stainbacherin 1616. Barbara Bindterin, Profes zu Seligenthal 1708. Theresta Reuhauserin, Profes zu Seligenthal 1733. Maria Hedwig von Bopba 1780.
- 23. P. Ropard Fellinger, Profes ju Rotenhastach 1708. Georg Beter Frang von und ju Canbidgell 1726. Eiisabetha Margin, Profes in Riofterholgen 1778.
- 24. Sanne Ferbinand von Beir 1656.
- 25. Joseph von Schrenth 1730. Maria Sandnerin, Profes in Klosterholzen 1765. Karl von Hosenmann 1777. P. Jakob Sibber, Profes in Niederaltach 1785.
- 26. Soror Regina Gruberin 1693. Cuphrafia von Raltenthal, Urfulinerin gu Reuburg 1771.
- 27. Cafetana Bolfartin, Brofes in Seligenthal 1698. Jofepha von Lampfrigheim, Brofes in Chiemfee 1771. Maria Therefia von Frank 1774.
- 28. Sanne Georg von Mich 1677. Benedicta Areflingerin, Brofeß in Chiemfee 1762.
- 29. P. Joseph Molitor, Profes in Rotenhaslach 1699. Soror Walburga von Iten 1738. Frau Gorona von Jiegin 1739. Mgatha Spathin, Profes in Lauingen 1774. Maria Grafin von Graffenig 1776.
- 30. P. Ulrich helmschrott, gewester Beichtwater allbier 1655. Anna von Muggenthal, Brofes in Geligenthal 1724. Soror Bictoria von Beir 1752.

## December.

- 1. P. Kavier von Stangel, Jefuit 1765. Aloifia Josepha von Rod, do Notre Damo von Heibelberg 1765.
- 2. Bernhard Anton von Bobtmann, Domherr ju Augeburg 1730. Fraulein Maria Anna von Laur 1772.

- 3. Charitas Suspodin, Profes ju Seligenthal 1667. Therefia Hollin, Profes ju Chiemfee 1773. Bilhelm von Dallberg, Domherr ju Augsburg 1767.
- 4. Rafpar von Frenau auf Offenftetten 1721. Anna Ratharina von Lichtenftein 1743.
- 5. Jofeph von Geinsheim 1736. P. Magnus von Golling, Profes in Thierhaupten 1762.
- 6. Sanne Chriftoph von Jahrftorf 1652. Jofeph von Orth 1733. Beter von Reitenftein 1746 und Evroffing feine Sausfran 1746.
- 7. Georg Bithelm von Schallern 1745. Maria Magbalena Cophie von Schut 1749.
- 8. Johann Sigmund von Reuhaus, Domberr ju Freifing 1687. Ratharina Baumgartnerin, Brofes in Chiemfee 1744.
- 9. P. Ambros Schrenfbauer, Brofef in Rieberaltach 1784. Ferbinand von Breufling 1761.
- 10. Anton von Zwerger 1767. Maria Glifabeth Grafin von Kreuth 1771.
- 11. Anton Graf von Seinsheim 1736. Maria Selena, Abtiffin ju Seligenthal 1748. Augustina von Retter; Profes in Rlofter Solzen 1776.
- 12. Rari Ferbinand von Sund 1699. Johann Abam von Rieberf, Generalvicar in Augsburg 1748. Xavier Fifcher, Profes in Rotenhastach 1785.
- 13. Anna von Boyda 1749. Maria Aloi fia von Afch 1762.
- 14. Maria Katharina Sundin 1700. Soror Berena von Manbel 1763. Benedicta von Ginsheim, Profes in Chiemfee 1763.
- 15. Frang Anton von Baar 1731. Joseph Graf von Spauer, Domher r ju Augeburg 1746.
- 16. Chriftoph Bilhelm von Thierheim, Domherr ju Mugeburg 1717. P. Guftad Riedlmayr, Profes in Baumburg 1748.
- 17. Joseph von Taris, Domherr ju Mugeburg 1732. P. Kajetan Refferer, Profes in Inderflorf 1763. Frang Joseph Graf von Schent-Raftell, Domherr ju Augeburg 1769.
- 18. Johann Bohlin, Domherr zu Auge burg 1732. Bernarda von Donnersberg, die 30. Abtiffin 1747. Conftantia von Afch, die 31. Abtiffin 1748.
- 19. Anna Maria von Stohing 1677. Chriftina von Lobftein, Profeß in Seligen thal 1735. Anna Benonia Dornerin, Profes in Rofter Holgen 1769. Barbara Burin, Prof. in Guttengell 1786.

- 20. Johann Martin, Bischof zu Eiftet, Domherr zu Augsburg 1704. P. Joseb Ribler, Sefutt 1716. Beronica Mayrin, Brofes zu Altomunfter 1763. Karoline Gansbödhin, Profes in Klofterbolgen 1750.
- 21. P. Cufebius Zeitlmapr, Profes in Baumburg 1747. Johann Ortolf von Sanbidgell 1735. Anfelm Burchinger, Profes in Rott 1763.
- 22. P. Ulrich, Profes in Thierhaupten 1747. Maria Josepha von Lerchenfelb 1756. P. Rupert Benninger, Profes in Secon 1768. Silbegarb von Schmiebel, Abtiffin in Riofter Holgen 1768.
- 23. Hilbegarb, Profes in Chiemfee 1729. P. Beter Stangenrieber, Profes in Thierhaupten 1747. Maria Ursula Weigfnerin, geborne von Brev 1763.
- 24. Soror Anna Barbara von Sanbidgell. Maria Therefia von Donnersberg 1743. Karl von Besternach, Domherr ju Augeburg 1760.
- Benedicta Mosnerin, Profess in Chiemsee. Johanna von Reisad, Profess in Chiemsee 1732. Ignas, Abt zu Niederaltach
  1764. Maria Magdalena Hosenmannin 1767. Frau Maria
  Theresig von Settetn 1785.
- 26. Maria Katharina von Maffee 1721. Mechtild Cifenhutin, Profes in Chiemfee 1732. Karl Ignaz von Klosterbauer 1757. Maximiliana von Sapenhofen, die 32te Abtissin.
- 27. Maria Theresia von Sanbiszell 1698. Maria Theresia von Asch 1732. Maria Franzisca von Wilbenau 1767. Marquart Graf von Kreybt 1782.
- 28. P. Maria Stockbinger, Profes in Rott 1763. P. Sebaftian Bogel, Profes in Nieberaltach 1767. Anna Maria von Cichin 1786.
- 29. Mar von Buch 1752. Unna Muller, Profes in Klofter Holgen 1780.
- 30. Maria Frangisca Grafin von Cagenhofen 1756.
- 31. Johann Wolfgang von Schabel 1716. Philipp Konrad von Lorma. Frau Maria Franzisca von Köd 1780.

### IX.

## Rlofter Altomunfter

im Befige bes Benedittiner = Orbens.

Bon

Friedrich Bektor Grafen gundt, I. Miniferialrathe.

Bweite Sieferung. (Bergl. Dberbaper. Archin XX. G. 1 fig.)

# A. Des Rloftere altefter Grundbefis.

1. Bebeutung und Inhalt ber Gaalbucher.

Die Saalbucher geboren unzweifelbaft gu ben intereffanteften Ueberreften ber Borgeit. In ibrer gebrungenen, fernhaften Sprache geben fie uns in ben verschiebenften Richtungen Aufschluffe oft von überraschenber Trauweite.

Ihre Berkffentlichung ift gewiß dankendwerth und fallt um fomehr in die Ansgade der bistorischen Bereine, als sie mannissfache Material zu solchen bistorischen Arbeiten bieten, wie sie eben jest burch die Munistenz unseres erhadenen Monarchen bervorgerusen werben.

Der Urhprung bed Riofters Altomunfter reicht in bie Zeiten ber Agitol fin ger gurud; bas erlauchte haus ber Welfen Rautete es mit großem Grundbefige nicht nur zwifchen Munper und ber, sondern Bochgebirge, im icone Lufentbale aus. Es ift bas ditefte vos Glongsbires. Die Bearbeitung seiner Saalbücher reibt fich an jene seiner Utunden.

Laut der von dem Benediftincr. Orben zurückgelaffenen Aufzeichnungen follen feine Saalbacher im lateinischen, wie im deutischen Texte aus der Zeit herrabren, wo die Abriffin hittrubis, die L des Ramens, die Romen von Welngarten im Wechfel mit dem Monchen von Altomunfter nach bem Bunfche ber Belfen hieher überfiebelte, fohin aus ber Mitte bes XI. Jahrhunberts (1046).

Millein ber lateinische Seet, wie er uns erholten ift, fällt mitbeftend jum großen Iheile um zwei Sahfbunderte spatter. Es ist nadmich darin wohl eine Mobission die Untilfin hitrubis, jugseich aber auch ein Mit heinrich von Benebiltbeuern dambelnd eingessicht. Welchering fannt mu beste Ramen nur nach er Mitte des Allt gebruchterts in ben beben Klöftern vor, wo um 1260—1270 heinrich il. Benebiltbeuern, hiltrubis II. aber Alltomafter vorsand, um um vie siebe Zeit 1255—1260 erscheinen auch G. Pungefel um h. h. Nariberer im Urbar aufgrischte Grundbolben zu Altomanfter als Zeugen in ben Urtunden der Klofter.)

Damit filmmt benn auch bie Schrift bes auf vorgezogenen Zeilen ichn ausgeführten alteften Cober im allgemeinen Reichsarchive überein. Der beutiche Errt, wie er in einer zweiten Sanbidrift baleibft

auf une kam, reicht nach Schrift und Sprache nicht über bas XIV. Jahrhundert hinauf.

Die Urbarien gliblen bie Befigungen bes Klügers vonfildnig auf und bestimmen nicht nur bie daven flieschnen Reichniffe aller Art, sondern erdriern auch das Rechtsverhällnis zwischen der Grundkerren und Grundholden. Ibr Indalt reiht sie demand unter die griebtighen Durchen zur Erzeichung der Rechte und für Rechtsgeschichte.

Bir erfehen aus ihnen, baß icon vor fiebenhundert Jabren, ja wohl feit ber frühesten Umbrechung bes Bobens burd Deutsche in mierm Baterlande biefelben Früchte, wie jeht, gewonnen und baraus biesten Brobatten - aus Rogarn und Beutelmebl - bereitet wurden.

<sup>1)</sup> M. B. VII. praefatio. Dberbaper. Ardin XX. 6. 9. 10.

Triticum, Baiben und Cheren begreifend - signlum (flatt secale, fonft siligo), Korn ober Roggen - hordeum, Gerfte - avena, haber - miltum, manchmal bamulus (panicum miliecum) Prein - bisse (pisum), Arbas, beibe noch im Bolefamutde fo, fire und Erfein - faben, Jain, bie Bohen - rapul), Rab, bie lielten baperifchen Rüben - linum, har, auch noch üblich, Lein oder, beatbeite, Blache - felten conspus (flatt cannabls), hanf, find bie finden, vordeb ber andmann zu liefern ba

Mie Mage ericheinen: Schällelin, scapha, modius, metreta, Schaf, Mut, Megen, Galwan, icon örtilch verichieben, aber in ben Berhaltniffen hier nirgende naber bestimmt.

Gine Schwierigfeit bietet ber wiederholt bei bem Leine vortommed Beffah: 1. warmsel ober wormsol fini, partes lini ut upragentiloet wormsel. Die Utderfejung flätt bier nicht auf, indem sie
hald "wormsel har" bald "warmseln" gibt. Schneller um Wichten
richer berühren bleß Wort nicht, und est ist taum zu entischeben, ob
an ein Ang ober an eine vorzägliche, etwa nach Ort ober Gegend
bu-Benged bemennt Art, ob an ben als Desfrucht bezogenen Samen
ober an berühlern ober bereitten Jachs buetne fei. Bereitbarer
glache burfte jedoch um beshalb nicht wohl in Frage feben, weil
bie weiter verabreichten sohd lini ungweiselhaft Schütten Flachseb
aus Bereitung von Leitmad bezeichnen.

Die Juch bes Ainbolch, ber Schreiten, bes Febervichs, im Sebige auch die Schafucht, ward lebhaft betrieben. Aus ben weiten, angeblich von ber Welftigen Gräfin Juta herrührenden Bestjungen in dem schonn Leutentbale werden die Kale nach hunderten von mobiladerben Albenpalderen eingeliefer. Die Richterfrauen find bereits mit dem Wolfgeschmade der feiten Kale de Gebieges vertraut und balten darauf, daß wiltedge Goben von bot zu Ebengeschnet, die bei der Berteit werden.

In dem Musmaße ber Fluren finden wir icon in fo früher Beit für die Kelber bad Judvert, für Bliefen und holymarchen bad Ragwerf angewendet, ein Unterschied, ber in ben Grundbudgern bes naben Roblers Indered phoereborf bis in die leibte Zeit genau beachtet ift.

Den Colonen wurden die Besithungen in der Regel auf bestimmte Beit, ein, drei und mehr Jahre, boch auch auf Lebenszeit überlaffen.

Als regelmäßiger Beginn bes Baujahre gilt Lichtmeffe, ber 2te Februar. Dem abtretenben Grundholben muß bie ausgebaute Binterfagt abgeloft werben, und er muß ben weiter notbigen Samen an faufen geben, Streu und Stroh aber bleiben ohne Entgelt bei bem Bute. Co zeigen fich icon in ben alteften Zeiten Spuren richtiger Erkenntniß ber Grundlagen einer gut eingerichteten Bewirtbicaftung.

Der Größe nach theilten fich die Gliet in curia, curtis, Sofi, huba, Sube, Solbe; nach der Betriebungsart dvon verschieben war bas seodum, Leben; endich curtile, hier mit Garren überfest, dem spätren 3 off att entiprecend, hi ber Raum für einen Jausban, wolchen ber Golen auf eigene Kofen auf digne bolle nach eine Justine ret und dann die 31mmert, wie das Haus in den Urfunden beißt, bei dem Abhate verfauser in der Mohate verfauser in der

Die Grblichfeit ver Leben, in in den Utbarien nicht berührt. Sie war ungweifelbast fcon entwicklet, und es mag Grodhnung verdienen, das im Martie Alto mun fier der Zines und Weintelben Werband alle Saufer begriff, und erst in dem schweren Bedrängnissen der Reigsgieten des XVII. und des XVIII. abe des XVIII. abe die Meintelbe die einer nambaten Jahl von Saufern durch Antauf und Aufgablung von 50 bis 150 st. die veranleitete Breiftist nach neueren Landrechte an besten Geletera, wobei übrigend den Kechnoloten nicht nur der Best, sondern auch in Moweichung von dem gewöhnlichen Geschwertzagsweise der Utberranna auf Reiberanna auf Leberanna auf Ausgehaben werdenden.

Bei ber Bermaherung ber Guter wurden fteis fefte Reichniffe in Getreibe, bei fleineren Gittern wohl auch nur in Gelb bebungen. Baigen und Gerfte wurden hiebei in fleineren, Korn und haber in größeren, haufig gleichen Gaben bestimmt.

XXI.

Frage'fiehenben Begenben ganglich verschwunden und burch flete gleich bleibenbe Abaaben erfent. worben ju fein.

Richen bem von ben gelbern fliesenben Richmiss in Frachten lief von ben Wiesen eine Mogbe, im Gelte, bie Wieselgilt, pro bonne, und aus ben Erragniffen ber Biehzuch ber Iteine ober Rachenbienft bier übrigens noch nitigenbe unter biese Wenennung zusammengesast — in Allein, seiten und mageren Schweinen, Salbfrischingen, auch wohl ber Salfie ber Farten, im Gebirge in Wiebbern, bann; in Gansen, Subnen, Giern.

Celten tommt hier, haufiger bei ben Drittheilsgutern, eine Abgabe vom Dofte, bort bis jur Salfte, ober von bestimmten Baumen vor.

Sabtlich hatte ber Colone im Serebfte personlich gu ericheiten, mb ie Bortbauer feines Baurechies ju erwirten. Diese Berbandung marb bas Bautading genannt. Sie war mit einer fleinen Gelbedgade verbunden, welche nach ber charafterfiftigen Benennung in ben alteften Urbarten. pro braxo, jum Male, Malyfennige, erft hatter Eriftpennige — mehr als Beitrag zu ben Koften ber Tagefahrt, benn als Anerkennung bes Obereigenthums urfprünglich gefaßt zu iein icheint.

Eigenthumtich ift bie Bestimmung ber Attomunsterer Rechtsorbnungen, baß, wer nicht vor bem Erfcheinen bie Gilt abgeliefert hat, biefelbe boppelt ju geben verbunden ift.

Unabhangig von biefen Abgaben gur Grundberricaft lagen bem Colonen nach weiter bie vogleilicen, für ben Schut an bie Berichteberricaft und ben Richter ob, beffen Befoldung damale nabegu vollftanba aus Sportein und Strafambeilen, bann Amebofen floß.

Dagegen fieten bie Abgabe pro visitatione, bas Beifat, Beschaugete, bier, wo es feine Drittbeilsgüter gab, hinweg. Dies Reigniss, weiches offenbar aus ber Befdau vor ber Ernte bei ber Frichertbeilung sich entwicket hatte, ind bie Koften bem Colonen auch bann noch auf, als fangt auf bie wirtliche Einfrichsenabme verzichtet werben war, und fleigerte fich in Inderedorf allmählich von 10 auf 42 Pfennige, ja fam bort seithe boppelt als Weistauget all Beispangel vor.

Auch von ber Scharwerf finbet fich in ben Urbarien von Altomunfter feine Spur, und es mochte anzunehmen fein, baß grundbertliche Scharwert bier uirgenos, sondern nur gerichtsherrliche üblich war. Die Grundholben biefes Riofters waren nach ben bargelegten Daten in manchen Beziehungen gunftig gestellt und mögen zu bemjenigen gegablt werben, welche unter bem miben Rrummftabe zu einer befriedigenben Bolifbabenbeit zu gelangen vermochten.

Baren fie auch größtentscile Leitbeigene und, wie es in ben angefügten Rechteschunungen beißt, "ibr Bell bem Gettebhanie schuibig", so galt vob nach beien, in mehreren Beziehungen interssinaten Didmungen auch für sie ber alleutische Rechtschap, daß nur Gleiche über ben Gleichen richten sollen.

Rur wer bes Klofters Aigen ober Leben befibt, ober boch feine Gefel aus aus bes Rlofters Selbeigenen gemält bat, foll unter bie Unfelsstellung in Mechkongelegenbeiten aufgenommen werben. Much jur Zeuglichafteteistung und um als Fürfprech aufzutreten, werden bie gleichen Gigenschaften gesorbert. Selbs bei der Wahl bes Richter wird gefeicht, baß er ein Jausgenoff ju Mitomänster sie der bei Mich gefeicht, baß er in Jausgenoff ju Mitomänster sie der bei Klofters Frauen habe, und ausbrücklich war bedungen, daß ber Wogt bet bessen habe, und ausbrücklich war bedungen, daß ber Wogt bet bessen Jahl nicht nur ber Abissifin Wilsen zu beachten, sowere aus erholm dab, et ven Weitsift ber Wilsterz ut erholen habe,

In ben Zeiten bes Faustrechts und bei ben haufigen Wirren im Baterlande reichten inteffen alle Rechtsorbnungen nicht bin, Wohl und Glud bes Landmannes bauerub zu begründen.

Pur zu höufig fab er die ladenbem Fluten won ben Sufen febrer gemopnere Beiterscharen gemaden, ben mußigem berangegegenen Biebstaub in taluberischem Ueberfalle fich entriffen, Sutte und Sauderalt, die Frucht emigen Fleigied und spariamen Darbemb in medbausschen Stammen zusammenstellen guftlich, wenn er nach vorübergebrauftem Stummen bie Saupeter seiner Theuern unversehrt weiter zu fammen vermoder.

Much von folden Unfallen geben bie fpateren Grunbbuder nur au baufig Runbe.

Indbefondere waten es bie milben gebben bes gebarteten Lubwigs von Ingolftabt, melde im 15., waren es bie Schmeben, welche im 17. Jahrhunderte Brand und Berforung in bie gefegneten Bluen bes bier berührten Gebietes trugen.

2. Die Grunbbucher ber Rlofter Altomunfter und Inbereborf aus ber Beit bee breißigjahrigen Rrieges.

Obwohl bas Alofter Altomunfter jur Beit bes breifigfabrigen Rrieges icon nicht mehr im Befibe bes Benebiftiner Orbens, fonbern

bereils an ben Beigitiner Deben übergegangen war, möge es boch gestattet fein, bier noch einen Ueberbild vossenigen eitzusschaften, was die neueren Grundbäcker vor Ribster Altomänster und Inderedorf über die Jerfdrungen in ihrer Umgebung während bes dreißiglährigen Krieges einhalten.

Bon beiben Rloftern haben fich gerabe aus biefer Beit Aufzeichen nungen, wenn auch nicht vollftanbige, erbalten.

Bon Altomunfter liegt ein Buch über bie Gutenbertragungen vom Marg 1638 bie jum Juni 1646, also über 8 Jahre vor.

Bon Inbereborf hat fich ber größte Theil ber icon vor Anfaug bee Artigo begonnenn, in Friften mabrent ber Dauer beseitben fortgesehten, jumeift aber von 1648 bis 1651 vollenbeten umftanblichen Beichreibungen fammtlicher Gitter erhalten.

Wenn auch biefe Aufseichungen nicht unmittelbar nach ben chredenvollen Jügen ber Schweben burch biefe Gegenben im Myril bie Jahres 1632 und wieber 1634 fauffanden, so find fie bach auch nach 6 und felbit nach 16 Sabren, so zu sagen, erfüllt von Spuren ienter furchberan Zeit.

3ahfreich find bie Guter, welche bis in bas fte und endlich bis in bas 13te 3afr verödete Braubftätten genannt und ber Gultur neu überwiesen werben; noch 1651 werben manche als wufte liegend vorgetragen.

3ene Aufgiechnungen beziehen fich nur auf einen Arfelle Gemmbeschies ber Gegenb. Da fie telbalich die Gerundbelom zweier Albster betreffen. Sie berühren beispielsweise be Schlöffer bet Land abel nicht, welche im Glongebiete sammt lich im Flammen aufgimen. Sie baben überdwur nicht ben Jweck, ein erschöpfenbes Bild ber Berwühlungen ziene Krieges au geben, soubern find getegentliche Mufnahmen und Bermertungen beziglich ber einzelnen, zur Berhandlung gelangenden Guter. Selbst für die Besthaugen der beiden Klöfter baben sie john ber Beit und ben Orten nach feinen Anspruch auf Bolffandspieleit.

Ungeachtet biefer wefentlichen Befchrantungen aber ift, was fich bier verzeichnet finbet, grauelvoll.

In ben 8 3ahren, welche bie Attomunfterer Bucher umfaffen, find 78 Guter, in bem Intereborfer Grundbeicheribungen 139 Sofe und Saufer als niebergebrannt borgefragen, und 3 Morbe, einer bie gefammte Bauerscamille vertifgend, find ausbrudtlich bemerkt.

Rach bem geographischen Borfchreiten bes vom lech ber ein-

bringenben Bermuftungezuges gereiht, fint folgenbe Ortichaften \*) ale von ben morbbrennerifchen Schaaren berührt bezeichnet:

3m Landgerichte Reuburg: Chefirchen; im Landgerichte Landsberg: Bitriching ale außerfte Buntte in bem Rlofterbefige.

Im Landgerichte Friederg: Meringerzell, Reberehaufen, Rinnenibal (5), Robirbach (10), Solzburg, Sinterholz, vom Landgerichte Brud: Degernbach und Leitersbofen.

In Kanngerichte Alchard: Griebsoch und Reut an ber Jaar, Kieinlaimering, Sielenbach, Hadiach, Töttenneiv, Schröllenloch, Allenberg, Mollenwosd, Pflissenhofen bertielben Gemeinde, Uleckimanna, Inchentrunn, Humenberg (S), Halmeite , Sengen- und Hobentieb, Uleckimanna, Olmenberg (S), Halmeite , Sengen- und Hobentieb, Obere (S) und Unterzeitelbach, Aupertöfireben, Siumpfenbach, Deutenböfen, Blitznied; gegen Schröbenbaufen und im Vortigen Begitte, Mreting, Allenzeite, Gemanne, Derberf; hier übertretend

im Landgerichte Dachau: Ditelsburg, Dimaresbaufen, Mrngell (7), Gichhofen, Albertsbach, Urtobach, Großberghofen, Orthofen, Suitse moos, Lindach bei Dberroth, Schwabhaufen, Pichteim, Alfelningemoos, Ditmareshart, Wöhr (eigentlich Wert), Karpfhofen (we von 80 feither nut vernige Haufer mehr erflanden), Inderedvorf (27), Kraunshofen, Ctrasbach, Sadiern, Austrag, Mafenbach, Wieltrichen, Albertschung, Irebenhofen, Mushaufen, Kränfing, Langenrich, Sollern, Medbach, Oberbaufen, Dbermarbach, Kolbach, Suitsen und noch Jenfeits der Amper die robbe Schwaigen Webbach Dachau.

Bon ben entlegeneren Besithungen weiter Belfa, Sanrieb (nun mit Allershaufen vereint) und Appercha im Landgerichte Freifing, Brudbach in Plassenhofen, Soding in Starenberg.

Bare nicht von Inderedorf Die Beschreibung ber Guter in bem alten Amte Krandeberg größtentheil verloren, fo murben bie Orte bes Glonthals noch weit vollftandiger aufgeführt fein.

Schon ieht dangen fic die Annen bei dem Uederbilde der Specialbildter der Landfarte in den näheren Umgebungen des Kilfer, vo ihre Bestjungen zahlreicher und in unmittelbarter Verbindung voaren, do bich, daß sich von dem damaligen Justande bes Baterlanbes in ichauberlaifes Mic entrollt.

Rach ben unverbächtigen Bormerfungen ift es nicht ber zweite Einfall, ber Rachezug nach Guftav Abolphs Tobe, sonbern bas erfte

<sup>\*)</sup> Die beigefügten Bablen betreffen bie baufer an Orten, mo bie Riofter reicher begutert maren.

Borbringen unter bes Konigs perfonlicher Fuhrung im Jahre 1632, wo biefe Grauel geubt wurden. Das Jahr bes Abbrennens ift fteis bemerft.

Eine weite Debe bildete sich auf solche Weise. Die Bevölferung war so verdünnt, ihre Sade so verringert, daß nur Wenige Luft und bie Wittel hatten, die wüssen Stätten zu erwerben. Landesbertliche Berfigungen mußen eingreifen und erleichterten seit 1642 die Wiederunfnahme der Bedauung durch beträcktlichen Vachlaß an den Gitten. Jugleich wirtte der reiche Waldbess der Risper wohlschlig mit, aus weckem des Golg zur Baufisterung unentgetlich sieß.

Doch ging es nur febr allmäblich und verbient Beachtung, bag, wie jene Grundblicher ergeben, jur Ausgelechung ber traurigen Bolgen einer graufamen Rampfe in einnamheite Gimmanberung aus ben minder berührten Gegenden am Gebirge, von jenseits des Inns und aus Tirol, Caliburg, Steitemart, Kannifen, auch aus Baben und vom Rebeine ber faut batte.

# 8. Sanbidriften ber Urbarien von Altomunfter aus ber Benebiftiner.

Es find vier hanbschriften auf Pergament aus bem Riofter Altonunfter in bas lonigl. bayerifde allgemeine Reichsarchiv gelangt, welche in die Categorie der Urbarien oder Saalbucher gehören.

Die altefte wird bier als Coden A bezeichnet. Gie besteht aus 4 neinander gestehten Bogen, bann einem Bogen noch fablem Blatte, emblich wieber Ze eingelegten Bogen, johin aus berie erzi nach merstlich verlichiebenen Abbreilungen, durch einen beschriebenen Umschlag von einem homilienbuche bes 13. ober 14. Jahrhunderts verteiniat.

Die erften 8 Seiten geben ben lateinischen Tert bes Urbars, ber Sauptsache nach ber zweiten Salfte bes 13. Jahrhunderts angehorig, wie er hier unter Biffer I. folgt.

Die zweite, ber Beit nach faum met Sabigebent fpater Abfielung bilben bie Urfunden iber ben Rechiefteit bes Kloftere wegen feiner Befigungen im Lententhale nach ber Beglaubigung bes Aupliele von Freifung. Gie find bereits im Dberbayer. Archive\*) ver-ffjentifcht.

Die britte enthalt jene Urfunben, welche unter Biffer 1-3 im Dberbaver. Archive am angeführten Orte gegeben wurden. Dann in

<sup>\*)</sup> Dberbaper. Mrchiv, Bb. IX, G. 8-12, Rr, 4, 5, 9-12.

beutscher Sprache bes Gotteshauses Freiung und einige Reichniffe, wie fie hier Biffer II. und IV. folgen. Gie mochte im 14. Jahrhundette geschrieben fein.

Die weite Sanbichrift, bier als Cod. B aufgeführt, wird von Zubielungen gu 4 und un 3 eingefein Bogen gebilder, i wirden Bergament-lindfolg vereinigt. Sie ist gang benich und enthälf auf 12 Seiten eine Uebertragung des Urdars aus Cod. A, doch unvollsfahdlg, dann Gefälle-Bergeichniff, weiche unter Jiffer II, bier folgen, in der ersten, in der gerien ber gebentrechte des Klofters gu Sielenbach im Laudgerichte Michael auf 3/4, Blatt) und die unter Jiffer IV. näher berührten Rechtsordnungen. Sie teicht bier des fl. 3, derbendert nicht gurch er

Beibe Codices haben am Beginne bes 15. Jahrhunderts manche Bufage und Rachtrage erhalten, welche unter Biffer III. hier gusammensgestellt find.

Die beiben andern Sandischriften — Cumb D — find Reinschriften in greßen gleichen Buchstaden, welche dem Indaal der Codices A und B verschieden ohne eigenstümliche, die Zeit festellene Zusähr combiniten und jedenstüße erft um die Mitte des 15. Jahrhunderts ausgeschieft sind.

Sharafterifijfő jit vom Cod. C, daßer die Jahradd ber lehten ber Ukrlunden von Weichs — 1147 — benühr, um sie auch als Datum den zum Schliffe angesügten Ferkeiten des Atoleres beignlegen. Diese sehinste aber sind terdysischen von Ausgeschaft der lauß III Bulle vom Zuguft 1278 — Mon. doie. X. 331 — weßdalb sie Beier übergangen wurden.

Der Cod. D war das jum Bereigen befinmte Urbar, in Holzbeden mit geprefeten Leber, Meadbudein, Schnulen und Stiffen
gietlich gedunden. Er enthält eine vollständige Abschrift bes Cod. C,
wobei aber bie Ulfunden ber Bei est es fer i tielle um 100, theils um
100 Jahre unter Shipt wer Jahlen alter genacht find. Dann folgt
eine Ergänzung ber Berbeutschung bes Urbars aus Cod. B und jum
Schulp auch bier die Bernfung auf die Freiheiten bes Kolters abernals gegen ben Cod. C um 100 Jahre weiter binaufgeridt.

Diese Schlußstelle bee Cod. D mag bier Aufnahme finden, weil fie bie altefte auf uns gelangte Aufzeichnung über Borgange bargu- bieten icheint, worüber Urfunden sich nicht erhalten haben, welche

<sup>&</sup>quot;) Cie murbe ale ju fpegiell, nur eine finr berührent, nicht aufgenommen.

aber von ben Gefchichteforichern ale glaubhaft berichtet aner-

#### I. Lateinifches Urbar. \*)

Hic notatur uniuersus redditus ecclie in altenm(unster) in paruis et in magnis prediis beati altonis.

In Altenmunster due curie, querum una que dicitur in der huel), reddit duobus annis quinque modios siguli inisim, in tercio uero anno reddit quatuor modios sigli '), et annuatim decem modios auene, quatuor porcos haipfrischin'), et unum saginatum, numum schefficiin tritici, unum schefficiin fabe, unum mod, bise, unum mod, rappulorum, unum mod, compositi, quatuor anseres, decem pullos, viginti quatuor schoet') lini, ducenta oua.

Altera curia que dicitur in monte similiter omni anno reddit v. mo. sigil'. et in tercio vi. mo. sigil'. x. mo. auene. i. mo. bise. i. scheffelin tritici. i. scheffelin tritici. j. sc

In eadem uiiia xxvj. feoda. de quibus duo atinent prepositure. de illis duabus curiis ante diciis, que reddunt annuatim vj. mo. auene. i, mo. tritici. ii. haipfrischin. Et quodiibet de aliis persoluit annuatim [xxii. denarios.

<sup>\*)</sup> Rebft ber Gemeinde wurden vie neueren Drienamen bei vielfachen Abmeidungen ausichtieflich nach Braunmubl's und Linduer's Danbuch von Dberbauern, jur Reit ned immer bem befehm MBerft, belgefügt.

Sunt etiam ibidem xlijii, curtilia, de quibus Heinrions estas habet unum, et persoluit ab eodem annuatim i, scheffellin tritici. Textor ipsarum d'narum persoluit etiam ab uno curtili et ab uno agro non aliud quam quod eis seruiendo in omnibus est paratus in opere suo. Taberna persoluit x. mo. sigli, et ii, halpfrisch. Hermannus hyber persolvit ab i. curtili vi. denar. Wihpurgis in feodo persoluit ab i. curtili et iiii. agris semper in uno anno et secundo anno xiili, den, et in tercio anno xii, den. Povmgartenarius persoluit ab uno curtili iiij. den. Chvonradus malaer persoluit ab uno curtili et horto i, scheffellin tritici et iiii den, Heinricus Saelicman persoluit ab uno curtili et pluribus agris xxx. den. Eberwin persoluit ab uno horto iii. den. Item Livprehtus et fr. suus emeritus in Otwinsanger 1) tres agros ad thelonearium pro v. solidis ad uitam ipsorum et puerorum suorum, de quibus agris dantur in coquinum duo denarii. Perhta filia Livprehti persoluit ab uno curtili et tribus agris viij. rurenses metretas tritici et iiij. den. Sifridus chrycaer persoluit ab uno curtili iii. den. Heinricus sneodo persoluit ab uno curtili ct agris xvii den. Censualis magister persoluit ad uno curtili x, den. Heinricus pastor persoluit ab uno curtili xii, den. Dietricus klukel persoluit ab uno curtili iii, den. Richcart nvzzerin persoluit ab uno curtili et tribus agris x. den. Eberwin haker persoluit ab uno curtili ij. den. Chvonradus magister uini persoluit ab uno curtili et tribus agris. i. scheffellin tritici. Hilteg vnt persoluit ab uno curtili iii. den. Ælla carpentaria persoluit de tribus agris et uno curtili ij. purcmezzen tritici. Otto et Hartman persoluunt de tribus agris iij. metretas tritici. Purgesel porsoluit ab uno curtili et horto . . . Chvonrat solvit a duobus curtilibus vi. den. Herman tratmair persoluit ab uno curtili iii. den. Adelpurc filia Hermen persoluit ab uno curtili v. den. Perhtoldus ivdex persoluit ab uno curtili et tribus agris et prato xxiiij den. Idem Perhtoldus persoluit de tribus agris iiij. rurenses metretas tritici. Schædin persoluit ab uno curtili et tribus agris xij. den. Heinricus mesenær persoluit de uno curtili et de tribus agris xij. den. Læntfridus persoluit primo et secundo anno ab uno curtili et agro vii. den. tercio uero anno iiii. den. Heinricus sulzenmosær persoluit de uno curtili v. den. Otto cocus' persoluit de uno curtili v. den. Adelheit gærbin persoluit ab uno curtili iiii. den. Pairherre persoluit ab uno curtili iii. den. Herman lupus persoluit ab uno curtili x. den. Sifridus vorstær persoluit ab uno curtili vj. den. Quidam dicitur Wester vorstær persoluit a nemore ex una parte ccta, oua, ii, pullos, ii, rurenses metretas millii. Alter vorstaer de altera parte nemoris idem persoluit. Rvedeger villicus persoluit ab uno curtili vi. den. Eberhart de stumpfen pach persoluit ab uno curtili xii, den. Heinricus Livchentalær persoluit ab uno curtili tres rurenses metretas tritici. Sifridus praenominatus chrvecær persoluit ab uno curtili tres metretas rurenses tritici. Agnes in feodo persoluit ab uno curtili tres rurenses metretas tritici. Livcart persoluit a duobus curtilibus xii, rurenses metretas tritici.

In villa que dicitur nidernriet") sælicmans hvoba persoluit annuatim i. modium siguli, x. mod. auene, i. mod. tritici, i. norcum. In villa qe. d'r. Richershysen') due hvobe, quarum queli-

bet reddit annuatim xij. mod. auene. iij. scheffellin tritici, xviij. den. iii. pullos.

In villa Pippinsriede") faber persoluit vi. den. de quodam fendo.

In fills Freymannen hubs persoluit .x. mo. auene. i. mod. tritici. ij. pullos. xxiiij. denarios 3).

In villa Tivflachen 10) guoddam feodum persoluit v. mod. auene. i. scheffelin tritici. i. pullum. viii. caseos.

ln villa d'r. Obernhysen 11) hvoba quedam persoluit dimidium talentum ratisponensis monete. 12) vi. pullos. vi. caseos. In Frenchingen 13) hvoba una persoluit x. mod. auene, i.

mod, triticl, ii. pullos, xxx. den.

Item Swabhawsen Ix. den. xxiiij. ze vogtej 14.)

In steten 15) hvoba persoluit x. mo. auene. i. mo. tritici. ii. pullos. xl. den.

In Euchenhouen 16) duo feoda. quorum quedlibet persoluit v. mo. auene. i. scheffelin. tritici. xij. den. i. pullum.

In Richersperge 17) predium soluit annualim xxiiij, den.

In Titenhoven 16) due curie. quarum una reddit xij. mo. auene, alterum dimidium mo, tritici, xx, den, iii, pullos, i, porcum, Altera curia persoluit iij. scafas sigli'. iij. scafas auene. iiij. metretas tritici. iiij. metretas ordei. c.'oua.

In Stumpfenpach tres hvobe. quarum una reddit i. mo. siguli, x. 110. auene, ij. pullos. i. mo. tritici, i. porcum. Altera hvoba tantum persoluit. Tercia hvoba persoluit ix. mod. auene. i. mo. trilitel. ij. pullos. i. porcum. Sunt etiam libidem duo feoda. quorum unum persoluit i. scheffelin siguil. i. scheffelin tri-tici. i. pullum. f. porcum. Alterum persoluit v. mo. auene. i. schefelin triici. i. pullum. xxiij. den. et idem feodum spectat ad officium. quod habet magister vini "y.".

In villa Ekenhoven \*\*) feodum quoddam persoluit vj. mo. aue. i. scheffellin tritici. i. pullum. vj. den. De predio vno i. mo. sigl'i. \*\*)

In villa Northoven \*\*) due curie, quarum una persoluit xij. mo. auene. iij. scheffellin tritici. iij. pullos. i. porcum. Altera curia soluit dimidium fructum. v. pullos. xxiiij. den.

In Waltershoven") predium soluit i. mo. sigrì. i. mo. auene. In inferiori Zidelpach") due curie et vij. hvobe. Vna curia soluit ili, scheffellin sigir. iij, scheffellin tritici") xij. mo. auene. iij, pullos. i. porcum. Altera curia soluit 1. scapham sigil' dimidiam scapham tritici. iij, scaphas auene") v. pullos. permu ualentem dimidium talentum"). Ibidem hvoba una soluit annuatim i. mo. sigil. i. mo. tritici") x. mo. auene ij. pullos. i. porcum. Altera huba bidbiem persoluit. Soluit ectam de quibusdam agris xx. cascos. Torcia soluit tantum ut prima. Quarta soluit i. mo. sigil'. i. mo. tritici x. mo. auene ij. pullos xxxvj. den. Quinta huob soluit ix. mo. auene. 1. mo. tritici. ij. pullos. xl. den. Sexta huba soluit i. mo. sigii. i. mo. tritici. viji, aue. ij. pullos. i. porcum. Septima tantum reddit ut sexta. ")

Ruegersperge 30) huob soluit viij. mo. auc. i. tritici. i. pull. i. den.

Ruoprechteskirchen Soluit alteram dimidiam scafam sigli'. alteram dimidiam scafam auene. ilij. metretas tritici. v. pullos. c. ona. i. porcum.

Schuochshornn tres huobe soluunt inuicem xxx. mo. sueiij. metretas tritici. iij. metretas sigli'. vj. pullos. iij. porcos. <sup>22</sup>)

In superiori Zidelbach iij, huqbe quarum quelibet soluit i. mel'. sigil'. x. mo. ane. mo. tritici. ij. pullos. i. poreum. Sunt eliam ibidem duo feodo quorum quodiblet soluit v. mo. sue. dimidium mo. sigil'. i. scheffel'. tritici. i. poreum feodalem.") i. pullum. Est eliam curia ibidem que soluit vj. mo. sigil'. x. mo. aue. i. scheffel'tritici i. compositi. i. mo. bise. i. scheffel' fabe. i. mo. rappul'i. mo. humuli i. poreum seginatum. i. poreum feodalem. vj. halb-

frischin. vj. anseres. xij. pullos. lbidem taberna dat semper annu. i. lib. den. i. porcum. ii. pullos. cc. oua. xxiiij. schoet lini. <sup>23</sup>)

In Oberndorf<sup>21</sup>) curia una soluit xij. mo. aue. iij. scheffel' tritici<sup>21</sup>). i. porcum. iij. pullos.

In Vbelenmannen <sup>26</sup>) ij. hvobe soluunt xx. mo. aue. ij. mo. sigli'. ij, mo. tritici, iiij. pullos. xxx. den. In Hochencella '') feodum soluit vj. mo. aue. xvj. govmez-

In Hochencella 27) feodum soluit vj. mo. aue. xvj. govmezzen tritici. v. caseos. ij. pull. viij. den.

In Kvenegundeshoven 35) feodum soluit ij. mo. auc. i. mo. tritici.

In Ratemshoven. 27) curia soluit i. scafam sigli'. I. scafam aue. i. scheffel', tritici. i. mo. bise. i. scheffel' fabe. i. mo. compositi. i. mo. rapput'. i. porcum saginatum. yi. halpfrisch'. yi. anseres. xij. pull. cc. ous. xxiiij. schoet lini. i. porcum feodalem. Didem hvoba una soluit x. mo. aue. i. mo. tritici. i. mo. sigli'. i. porcum. ij. pull. Ibidem ij. feoda quorum unum soluit v. mo. aue. i. scheffel', tri. dimid'. mo. sigli'. i. pull. i. porcum feodalem Sceundum soluit v. mo. ave. i. scheffel' tritici. yi. den. i. pull.

In Schretenloch (e) hvoba soluit x. mo. ave. i. mo. tritici. xxx. den. ii. pull.

In Haslach (1) curia soluit xx. mo. ave. ii. tritici eadem mensura. xxx, den. in Maio, in Autumno i. porcum uel iij. solid'. longorum (1), iiii, pull'.

In Hvmbrehtesperge '1') curia soluit vj. mo. sigli'. x. mo. aue. i. scheffer' tritici. i. mo. bise. i. scheffer' fabe. i. mo. compositi. i. mo. rappul'. i. porcum saginatum. i. porcum feodalem '1', vj. halpfrisch. vj. anseres xij. pull'. co. ous. xxiiji. schoet lini '1'). bildem et iji solid. breuiorum, iiji. hvobe quarum quelibes cini i. mo. sigu'. x. mo. aue. i. mo. tritici. ji. pull. i. porcum. Ibidem feodum soluit v. mo. sue. i. scheffel'. tritici. xxiiji, den. pro feno '1'). i. pullum.

In Helmeśriet'') curia "soluit v. mo. sigli". x. mo. auc. i. scheffel". tri. i. mo. bise. i. mo. compositi. i. mo. fabe. i. mo. rappult.") j. porc. sagin. i. porc. feodalem "y. j. halpfrisch". vj. anseres. xij. pull. cc. oua. xxiiij. schoet lini. Ibidem iiji, hvobe quarum quelibet soluit x. mo., aue. i. mo. sigli". i. mo. trilici, i. porc. i. mo. humuli "). ij. pull. Ibidem feodum soluit v. mo. aue. i, scheffel". trilici, porcum feodalem "). dimid". mo. sigli". i. pull.

In Sielenpach 19 curia soluit iji, scafas sigil", ijj, scafas aue, dimd, scafam ordel, dim, scafam tri, ij, anseres x. pull. i, porc. saginatum, quod non debet esso melior ij, halpfrisch', cc. oua, lbidem molendinum soluit v. mo, sigil' v. mo, tri, v. mo, frugum secundum quod molendinum deseruit que sunt aride 19, i, porcum saginatum quod non sit melior ii, halpfrisch', ij, anseres, x. pull, ii, govmezzen milii, v. govm (ezzen) tri, farine 19). Bidem curile et ager 19 soluuta kii, govmezz tri, bidem taherna soluit iji mo, sigil', ij, mo, ordel, vno anno, ij, halpfrisch', 19) Feodum quoddam soluit v. mo, aue, i. scheffe' tri, i pull, xiiij, den. bidem duar feoda quorum unum soluit dim, scafam tri, aliud, v. mo, aue, i. sceffe', tri, vj. den. i, pull. bidem hvoba soluit x. mo, aue, i. sceffe', tri, vj. den. i, pull. bidem hvoba soluit x. mo, aue, i. sceffe', tri, vj. den. i, pull.

Owe molendinum '') soluit iii]. mo. sigli', ii, mo. tri iiij mo. '
secundum quod molendinum deseruit. x, pull, cc. oua.

In Gervette \*1) due hvobe quarum quelibet soluit x. mo. aue. i. mo. tritici. ij. pull. viiij. den. et vna \*9). i. mo. sigli'.

In Smelha () feodum soluit v. mo, auc. i. scheffel', tri, viij. den. i. pull.

In Aspach \*1) hvoba soluit viij. mo. aue. i. mo. tritici. xvj. den. ij. pull.

In Holzhusen \*\*) hvoba soluit iij. metretas siguli,

In Herfverte <sup>62</sup>) hvoba soluit viij. mo. ave. xxx. den. i. mo. tritici, viij. pull. viij. caseos.

In Kemnaten 4) ij. mo. sigli', et i. metretam. vj. metr. ave. iij. pull.

In Mvrbach \*5) hvoba soluit viij, mo. ave. i. mo. tritici. ij. pull. In maiori Mvrbach \*5) de agris et de curtili x. den.

In Rvetenriede <sup>67</sup>) feodum soluit v. mo, auc. i, scheffel'. tritici. i. pull. vj. den.

In Walderdorf ") curia soluit dim. partem frugum, i. porcum vel dim. talentum. i. metr. olei. i. me. canapi. ii. me. pise, ii. me. fabe. viij. pull. iiij. anseres. x. panes. xx. caseos. c. oua.

In Rorbach '') curia soluit iij, scafas siguli, ii, aue. Ibidem viij, hvobe, que a diversis colutur, rudiam colit quartam partem hvobe, quidam dim', quidam totam, tamen quelibet earum soluit x. mo. aue, ii. mo. sigli', i. mo. tritici, lxx. den. duabus vicibus in anno, in festo Galli et in festo Georii, ij, porcos, vel. xij, sol', breviorum, i. warmsei lini, viji, den. pro braxo, ij; pull. Ibidem

feodum lx, den. tempore antedicto, vnum quartale xxx, den tempore vt ante dixi. Aliud quartale ibidem xxxvj. den. Iterum aliud iiii, solid, breuiorum.

In Zugeldorf'') iiij. hvobe quarum quelibet soluit x. mo. aue. ij. mo. sigif'. lxx. den. tempore antedicto. viij. den. pro braxo'').
ij. pull. linum vt ante dixt. lbiden molendinum vj. mo. farine.
.i. mo. trifici. ij. mo. sigif'. v. mo. sue. xxxv. den. tempore antedicto. e. oua. i. pull. linum ut ante dixi. liij. den. pro braxo.

In Rinnental") curia soluit ij. schafas sigli'. ii. auc. i. mo. sigli. i. mo. trilici. Ibiden v. hvobe quarum quelibet soluit x. mo. avc. ij. mo. sigli'. in. mo. trilici, ii. porc. vel. xij. sol'. breues lxx. den. tempore antedicto. ij. pull. linnen ut ante dixt. viji. den. pro braxo. Ibidem feodum quod spectat ad molendinum i. mo. sigli'. iji, mo. auc. bidem feodum piscandi iji, mo. auc. v. den. tempore antedicto. Ibidem de tribus agris vno anno. i. mo. sigli'. Secundo i. mo. ve. Quartale quoddam ij. mc. ") tritici. Aliud quartale v. den. tempore vt dixi. Iterum unum quartale iji, den. tempore ut dixi. De tribus agris uno anno ij. mo. tritici. Secundo ij. me. sigli'. Bidem feodum porcuu. xxxv. vden. tempore ut dixi. Ibidem feodum porcuu. xxxv. vden. tempore ut dixi.

In Griezpach') ii. hvobe minvs quartalis'') quarum una soluit ij, mo. sigil'. x. mo. aue. ij, mo. tritici. ij, porcos, lxx. den. tempore prelato. ij. pull. viji, den. pro braxo''), linum ut ante dixi. Socunda hvoba vij. mo. aue et dim, vaum et dim, mo. sigil'. i. mo. tri. preter alteram dim. metr.'') i, porcom et dim. lij, den. vi. den. pro braxo. linum ut ante dixi minus quartali''), vno anno ij. pull. secundo i. blidem Godum iii. sol. longorum. blidem molondimum vj. mo. farine. i. mo. tri. i, pull. centum oua.

In Harthusen 19) feodum. xx. den.

In Gagers'e) due hvobe que simul soluunt xx. mo. auc. iiij. mo. sigli. ij. mo. tri. iiij. porcos vel xxiiij. sol. breues. xiij sol. breues. xvj. den. pro braxo. iiij. pull. duas partes lini ut dixi.

sol. breues. xvj. den. pro braxo. iiij. pull. duas partes lini ut dixi.
In Rehes riet 11) hvoba x, mo, aue. ii. mo, sigli'. i. mo, tri.
ij. porcos vel xij. sol. breues. lxx, den. tempore predicto. viij.

den. pro braxo. ij. pull. linum ut cetere \*').

In Pachen \*') feodum soluit i. scafam aue. et dim. † lbidem curtile iii. me. aue.

In Ysenprehtesperge ") feedum v. mo. aue. iij. metr. tri. i. porc. lij. den. tempore prefato. i. pull. dim. partem lini ut dixi. videlicet wormsei "). iiij. den. pro braxo.

In Almesriet 26) eadem per omnia soluit ut feedum in Ysenprehtesperge.

In Hergoltesperge 17) iij. agri dim. scafam sigli'.

In Cella et in Richpoltsprunnen") x. hvobe quarum quelibet soluit x. mo. aue. iiij. metr. tri. ii. porcos. ix. sol. breues minus iiij. den. viij. den. pro braxo. ij. pull. linum ut dixi.

In Cella\*\*) curtile v. mctr. sigli'. Ibidem curtile terciam dim. metr. sigli'. iiij. mo. sigli'. ij. mo. tri. ii. mo. dei. viij. mo. aue.

In Ymmendorf\*\*) curia vj. mo. sigli'. iij. mo. tri. iij. mo. ordei. vj. mo. aue. iiii. me. tri. i. porcum vel viij. sol'. breuiorum. xij. caseos. ii. anseres. vj. pull.

In Otringen<sup>9</sup>) curia, iiij, scafas tri, iii, scafas auc. de eadem curia et de aliis curtilibus lx. den. Krezzo de dim, hvoba soluit dim scafam tri. Ibidem v. curtilia soluunt l. den.

In Hvsen  $^{sr}$ ) feodum soluit v. mo. aue. iii. me. tri. porcum vel. ij. sol'. breuiorum. i, pull.

În Hattenhoven <sup>92</sup>) feodum i. mo. tr. vno anno vij. me. aue. secundo anno viij. porcum vel xxiiij. den. de quibusdam proprietatibus lx. den.

In Livtolshouen \*\*) feodum idem per omnia soluit sicuti feodum in Hattenhouen.

In Pernshoven "') curia soluli Xiiji mo. sigli', iij, mo. tric, viji, mo. orde', viji, mo. aue, porcum saginalum, dindielatem porcellorum. "') x. caseos. ij, anseres. vii, pull. Ibidem hvoba. x. mo. sue, i, mo. tr. ij, mo. sigli', ij, porc. vcl. iiji, sol', breuiorum. Ibidem molendimum vj. mo. farine i, mo. tr. 'ij.

In Hirztverlin \*\*) hvoba x. mo. aue. i. mo. tri. xij. den. pro censura prati. \*\*)

In Moringen <sup>100</sup>) due hvobe quarum quelibet soluit x. mo. aue. dim. scafam tr. ij. porc. vel xij. sol. breviorum. viij, sol. minus iiij. den. tempore antedicto <sup>101</sup>). ij. pull. iiij. partos lini. <sup>102</sup>)

In Winkelen (°) curia soluit v. scafas sigli. v. scafas auc. i. scafam tr. i. scafam ordei. vj. pull. ij. anseres. lx. den.

In Otwinsanger  $^{(o)}$ ) hvoba x. mo. aue. i. mo. tr. mo. sigli'. i. porcum. ii. pull.

Hec<sup>15</sup>) sunt curtilia in Otringen adiinentia ecclesie in Altenmynster. Chyonradus Keko soluit de uno curtlli xiii; den. Martinus de uno solidum. Richoffus syttær <sup>15</sup>) de uno xviij. den. Heinricus Holzhvsær <sup>15</sup>) de yno viij. den. Ryedegerus vitticus habet vnum quod solui viij, den. sed domina Hiltrudis ven: Abbatissa dimisit sibi pro iiji, den. quamdiu ipsa vivet et non diutius. Hec curtilia quilibet eorum diutius non habet nisiadsuum vilam. excepto. C. Kekone cuius uxor suum curtile tenet eliam ad uitam suam. He suut decime thidem. Senior Lantsperguer hvobam. Junior Lantsperguer hvobam. Junior Lantsperguer dim. hvobam. Chvonr. Hvneel in lacu dim. hvobam. Chvonr. Kvzman dim. hvobam. Chvonr. Jvuuer\*\*\*) dim. hvobam. Gaenter quartale hvobe. Berhtoldus Viselaer dim. hvobam. Clivonradus Swegelaer quartale hvobe. Viricus Hvencel dim. hvobam. Holzhvsaer hvobam. Wortwin pollex dim. hvobam. Dominos Hein frie us Bvrensis \*\*9\*0 dim. hvobam. Kezodim. hvobam. Albertus Hvencel dim. hvobam. Chvonr. carnifex dim. hvobam. Rvodoffus Kvmbost hvobam. Chvonr. Hongelaer hvobam. Viricus Hvencel hvobam.

Hi sunt redditus sti Altonis in Livchental 110). Haselwant ccc. caseos. Want xl. den. Altroie iij. solid'. preter v. den. Vilcen xxx. den. arietem annalem. Want xl. den. Wizelsperc et Raine iij. sol'. et x. den, Vnterperc lx. den. Secundum Altroie lx. den. Synnisperc in vere lx. den. in autumpno lagenam vini et arietem annalem. Haselach xxx. den. et in vere vi. den. pro dim. ove. in autumno lxx. den. Gvx x. caseos qui estimatione civili valent xxx, den. Smalenov x. den. (11) Oberwisenswant in vere lx. den. vnam libram lini. ij. lagenas. ij. oves vnam annalem et alteram ivniorem. Nider wisens wanc in vere xxx, den. în autumno ij. saginas vini. et arietem annalem et libram lini. Oberndorf lx. den, Witperc xij. den. Obersperten in vere lx. den. et saginam vini. arictem annalem. libram lini. Nidersperten in verelx, den, et saginam vini, arietem annalem. libram lini, iiii. den. Item quartale in Sperten in vere lx. den. saginam vini. arietem annalem iij. den. libram lini. Item quartum quartale in vere lx. den. saginam vini, arietem annalem. libram lini. Pern liten 112) lagenam vini. Walde lagenam vini. Dorsperc et Pyochpach ccc. caseos, vnam saginam vini. dim. libram lini. Rihse xxx. den, arietem annalem, quartale libre lini. Plaiken xxx. den, in maio, et xxx. in antumno. Lachen xxx. den. agnum. quartale libre lini. Pach xxx. den. agnum. quartale libre lini. Lyzzelfelt lx. den, in maio, saginam vini. arietem annalem, libram lini, Schatwen xxx. den. agnum. quartale libro lini. Aigen xxx, den. in maio. saginam vini. arietem

annalem. libram lini. Pvhelen iii. solid. in maio. ii. saginas vini. ii arietes annales. ii. libras lini. Obermolmvlingen xxx. den. in maio. saginam vini. libram lini. Inferior curia xxx. den. ad oleum. saginam vini. libram lini. Item alia curia ibidem xxx. den. ad oleum. saginam vini. libram lini. Item in superiori vna curia. xxx. den, in maio. saginam vini. libram lini. Kranewit xxx. den, agnum. quartele libre lini. Swindorf xxx. den. saginam vini. arietem annalem. libram lini. Kranewit xxx. den. in maio. saginam vini. arietem annalem. libram lini. Hinterpure xxx. den. saginam vini. arietem annalem. Stavfe lx. den. in maio. saginam vini. arietem annalem. gnum. libram lini. De vno prato libdem xv. den. Kessin lx. den. ii, saginas vini. arietem annalem. Bibram lini. J. den. libram lini. J. den. lipram lini. Jen. lipr

I. Nota predia nostra in inferiori Zeidelpach vij hube et quantum dabit in redditibus tantum dabit in iudicium, et eidem semini venum quantum ad hoc. Et est sciendum quod colani prius antecessoribus cualleant et quod dabit xxii metretas in semen siliginis, et qui cualleat habet dare redditus hyemales, stremen et palee manebunt in predio<sup>111</sup>).

ltem in superiori Zeydelpach sicut in inferiori Zeidelpach. Ilem in Schauschorn. Item in Oberndurf. Item Ratemptzhouen, Item Hunersperg. Item Halmsried, Item Sengenried. Item Hochenried, Item Freymanen. Item Swaphawsen. Item Frenching. Item Steten. Item Stumpfenpach. Item Tawtenhouen<sup>119</sup>) Ista predia dabunt sicuti et predicte in inferiori Zeydelpach.

II. Twerill daz der Kelner in hat, dienst xii. Ss. den.

Item Öd tenetur dare centum chascos et vaus soluit duodecim den. Item Impawer tenetur dare ij'. caseos et quiliet soluit x denarios. Item Haselwant tenetur iji'. caseos et quilibet soluit duos cruciferos. Item Puchperg tenetur dare iji'. caseos et quilibet soluit septem denarios "").

#### Roten gu I. Lateinifches Urbarium.

1) Die Codd. C u. D zeigen fich ichon bier als laffige Abichriften burch ben Mangel ber Borte in ber fuel.

\*) So meift verfürzt für siguli. 3) C u. D jebesmal halbirtichling in folge ber fpatern Fertigung. 4) Boft Schutien; C u. D ftete feptot.

4) Rach bem Grundbuche von 1590 ein Ginobhof nabe bei Altomanfter, XXI.

melder ben Bargern jur Ablofung ibrer Beiberechte auf bes Rloftere But Schautfegarn überlaffen und fofort bamale fcon niebergelegt worben war.

- 6) Ranbgloffe bel A: Sengenriet; es ift Gengenrieb, Lanbgerichts Michach. Dier beginnt bie bentiche Uebertragung in B, wie folgt: In Bieb gu Sengenriet ain bub, die gift jaricies ain muttel rochen. Bergen muttel habern, bub ain muttel maitzen ober cheren ale caften mut, gin fmein.
- 7) C u. D Metcherebawfen Gemeinbe Ranbelerieb, ganbaer, Michach. B : In Meicherfhatufen 3two hube, bnb fertwerber gilt jarfeich 3melf mut habern, tit fcheffellin egeren, rbitj pfenig, bnb, iti Buenr.
- 5) B: In Pipperfried ber fmib bi pfennig bon ginen lechen. C u. D Pipperffried, jest Pippingrieb, Log. Dachau. Bemertenemerth ift bie in A erhale tene alfeste Form bes Ramens, ein feitenes Beifpiel ber Wieberherftellung ber richs tigen Benennung.
- 9) Freimann, Gem. Dbermarbach, 2bg. Dachau. Der Cat ift in A ein fpaterer Bufat auf rabirter Stelle, in B, C u. D aber icon urfprunglich aufgenommen.
- 10) B Cemflachen , C u. D im beutiden Terte Cemfelachen , nun Tiefenlachen, Gem. Cichhofen, 2bg. Dachau. 11) B Obernhatufen, wohl Dberhaus fen, Bem. Dbermarbach. 12) B: ain halb pfunt Wegenfpurger pfenig. Co auch fcon in A wie ofter mit einer Schrift bes XV. Jahrhunderts gwifchen ben Beilen verbeuticht. 13) Franting, Gem. Minhofen, Ebg. Dachau. 14) In A fpater Bufas. B, C u. D Swanfamffen, bier urfprunglich.
- 15) Bu B Ranbgloffe: Frenching bub Steten ain gut bnb machen alfo ainen noff. Db bienach Steten ber Bem, Rumeltsbaufen nachft Somabhaus fen, 2bg. Dacau, gemeint; ober ob Rleinichmabhaufen, Gem. Minhofen, nabe bei Franting ju verfeben und Steten in einem ber vielen bofe bee linten Blonufere gu fuchen fel, bleibt aweifelhaft.
- 16) Gidhofen, 2bg. Dadau. 17) B; Meiferfperg ain afglein . . Cu. D Meichers. berg. In ber Rabe finbet fich fein Drt biefes Ramens, nach ber Lage tonnte Schluttenberg, Bem. Rleinberghofen, ober Rubereberg, Bem. Bollemoos fo ger beißen haben.
- 16) B; In Ceittenhoffen 3moen hoef, ber ain geit rit mut habern, Anberts halb mut cherens, er pfening, til funt, i fmein. Der anber haf gilt til febaf rarften, itt fehaf gabern, itt metgen eferen, titl metgen gerften. Bunbert air. -Cu: D Ceittenhoben. Run Deutenbofen, Gem. Stumpfenbach, Pha. Michad (fehlt bei Brannmubl und Lindner). Rach einem Bufat in B aus bem XV Jahrhundert entfprechen bie 3 Schaf Roden 32 Mugeburger Deben.
- 19) Bum erften leben find noch v mod. avene uber ber Beile und in ber Ueberfetjung beigefügt. 20) Gehofen, Bem. Rleinberghofen, 2bg. Alchach. 21) B aberfest : ban ainen aiglein ain mut rochen. C u. D aigen.
- 21) B Morthoffen. Gin Drt biefes Ramens ift erft im Inngebiet, 2bg. Mibling ju treffen. Sollte nicht bas ber Reihenftellung nach gutpaffenbe Drts

23) Log. Brud. 24) B. Stiber Zeibergarft, nun Untergeileibach, Log. Nichach.
24) B waitzen ober einern. 26) B überfest: fraff und fesaff. 22) B: alm flurin baz fof wol were fein ain salb pfinne pfenntg.

18) In A beginnt mit tritici eine neue, die fiebente Seite, beren erfte 8 Zeis Im fichtlich radiet find und welche gang von anderer Samd überiferieben ift. \*\*P) C u. D fiese beit: Ibidem taberna soluit vaum librum den. vaum poreum ii pullos. Ber beutifde Sect fennt ben Bufds nicht.

30) B Angeriperg, C und D Ungfterprege. Run Rodersberg, wie Rus peristirchen und Schauscharn in ber Geneinde Obergeistbach, Leg. Aichach. B Achatofeboren, im Boltemunde Sauscharn, bei Br. und E. feblenb.

29) Modius und metreta gitt B gleich mit "Mut". 29 B. 1. ner furein.
30) So A, bessen glein flebnte Seite mit 2 pullos enbei, jo baß "ece. oun," auf E. 8 in der dieterm Gefeist der beginnt. C u. D leifen: Ebst einim qui d eintur K al b hof . . und am Schieße seigen. Ger um Stache. Die Utberschungen midis Caute in E. Sch ist and ho an hogt. Reg tilt hum ceiner. " rum tellen flick gibten für der die Gestelle Bereit. [Gedenfel Accen. (Dauern da seite bei let lateich j. 15; psening. 1. fwein. it. hung perin. I mut arbeit. I mut eben. I mut eben. I mut eben. I mut flickel jen. 1 mit gestelle ge

34) Gemeinde Obergeitlbach. 36) B. itit Sefpueffel. 36) B Obetmunnnen, C und D Obetmunnen. Run Ulbelmanna, Gem. Sobrngeff, Stg. Alchach. 37) An A ift Hochen . . auf rabirter Stelle eingetagen. B Hochencelli, Run Sochengell.

33) Splie Ranhgloffe in A: Infommentspouen, C u. D teumentshoten. B temmentshofen. So im XVII 3aberinbert, nun Rumertebofen, Spiel, Spi

- 44) B; i, mest imein. i. ner mogere imein. 46) B; fehoet harbe, Auch in A fiberichrieben: harbines. 49) B; 3e wifgult. 47) Salm erleb, Gem. Wolles moos, Sbg. Alchach. 44) B rab. In A fiberichrieben: raw.
- 49) B: t. magere fwein. 60) Humulus wie milium in B gegeben burch prein.
  61) B bier wieber; ner iwein,
- 19) Ben Cielen bach, 263, Michach, emfallt B auf 6'/, Seilen eine Itfernibifceilung, aus weicher nur rössischer Seilt ber Freigung der beiden erzeiteg urmöhnen, ib, do sinct beim Gemabelgene Jeier Bact fast fig use mies berg, nach Indexelberfer Urfunden in ber ersten Stiffte bes XV. Jahrfunderts iebend, und Uttig Allfahouert genannt füh, ber von 1399 an — Derbopt, Michio XX. G. 13, 3.39 — in Uttuben erigheit.
- 53) B: norns narft bem als bie mull berdenet que sint aride bie alfe burt fint. Sollte nicht vielmehr an "harte Fruchi" Minterbau im Gegenfab jum Sommerbau ju benten fein ?
- - <sup>43</sup>) C. u. D.: Due moleculinum, B. Geren mil bient. . nach bem als bie milts patienten. Ged fig prefelfofort. . o hier eine re M umåfice un ber Paar, wie bei Måficie, gemeini fei, ober bie Rüßfe fpaler ben Mamen Obermäßle annahm, wo dann jene bei Alfaha hin Beying länte. Hänerieus moleculinator do Ow fig. nach 2161 flangs in Gelieraba de, Derschapert. Refe. XX. 10, 3. 7.
  - 54) C u. D Geremt. B Geruttt. Bofi Sasiangfreit, 2bg. Aichach. 14) vnn, in A rabirt, festi in C und D. 60 C u. D Schmelha. Schmelden, Gem. Apalhaufen, 2bg. Aichach. 61) Asbach, Gem. Nanteistete, 2bg. Aichach.
  - 4°) B, C u. D. Deltshaufen, in der Gemeinde Aufhaufen, verigen Camberrick. 4°) C. D. Perfeitter. B. Berfeittern. Der Mam finde ih om tin Petrfurt, Gem. Geben debach, 2°bg. Dorfen. 4°) In der Gemeinde Auppergieff. 1883. Michael. 4°) B, C u. D. Manurbarg. Unitermaurebach, Gem. Dermaurebach, 2°bg. 4° De Sexymmunden, Jun Defemmaterbach, 2°bg. 4° De Sexymmunden, Jun Defemmaterbach.
  - 67) C u. D Austenriede. B Muttenried. Rad Inderedorfer Grunbolis chern ift Rutigenried nun Oberndorf, Bfarrel Sandern, eine Gemeinde im Landgerichte Alchach.
  - 4) Wallerdorf, Ldg. Rain. B: In Walberdorf ain hof blent halbeid frucht. 1. finden ober ain halb plunt pfenig. 1. merzen dis. 1. merzen albe, 1. merzen danf. 11. merzen arbos. 11. merzen pan. viil. Bünr. iii. gans. 1. pret. 37. eacs. 2. air. hier allein fommt Theliung ber Frührte und Veraberfehung von Breb vor.
  - 69) Robrbad, Sbg. Friedberg. B: Bafefben acht Bub, Die man bon mangbaltign gamnt. Stieitger pamt i biertall ainer bub. Ctleicher ain halbein.

7º) Zagelverf heißt fein Ort in Oberdayern. Es durfte aber hier Jufterf, Bbg. Erbing, ju verstichen fein, des noch folt Juffter urfundlich heißt. Wie der furten läge die Besthung jenfeits der Ifar. 27) B gibt es auch hier a pf umb mal.

"9 Bb, Brichberg, Der Cod. D fommt auf bem vorletzlen Glitz jur Mufjehlung ber Bestjumm zuräch und beginnt hiebet mit Almenufal, wie folgt:
Gem Momental mit aufem Sweigenen, gemut bab podem bez onzweged siegen
wah fefgeziet 320 Mitemminfere als bann bie guit bam heeften, judden, lerften,
bielffelichen wie neberen olegen fanzieren de fen, achtyad ju Mitemmunden
bie 380 Mijnnental gelegen find, algenlich an dem funften plat bie juserige in ietzie bad an ben berigtsechen jule in tautrich geschietten find zu. Doeffelte wied
biel Griebe dem Re Berd der gefreiben find zu. Doeffelte wied
biel Griebe dem Re Berd der gefreiben find zu. Doeffelte wied
biel Griebe dem Re Berd der gefreiben find zu.

23) Metretas gitt B für burch merzen. <sup>19</sup>) Dere um Untergriefelde, Sp. (Migode, <sup>19</sup>) C. to Quartale, B \*\* minner din bierell. ber ainen geb. (Migode, <sup>19</sup>) E. of the Quartale, B \*\* minner din bierell. ber ainen geb. <sup>19</sup>) B : finen. <sup>19</sup>B : finen.

Rothgeifering, Leg. Brud.

\*\*) B: par ale por. Siermit folieft bie Meberfehung in C und D, um

\*\*) B: pae als vor. hiermit foliefit bie Ueberfehung in C und D, um nun bie Urfunden ber Beichfern angureiben.

\*5) C u. D lefen bier wormen. Die Ueberfetung in B und D (gegen ben Schlus) lautet: halb tall bar ohne Belfat.

88) C u. D: Almefried. Wohl Arneried, Gem. Rienau, 2bg. Schrobenhaufen, welches in Inbereborfer Grundbuchern Eimzrteb heißt.

17) In C und D (beibe Dale) fehlt ber Rame. B Bergolegperg. Run Boremans berg, 2bg. Friebbreg.

56) C und D: Weichpaltiprinnen. B Cell bin Mrichpolegpruunen. Run Meringerzell und Reiferebeunn, Gem. Meeing, Ebg, Rriebberg.

69) B; In Zell gaertfrin. b. mergen eognen. In D gweitmale: Rem auch in Zell ain gutel ift aigen beg ben. gotzhaufe bnb gibt ze gutr funf mergen rognen. Onb bafelb mer ain gutel gift 3to gult britthalben mergen rognen. Ond abrr bafrib gu Zell ain gut. baf gilt 3m gult bier mustt roghen, 3meen muott Beern. 3men muatt gerften bnb bill muott habern, Onb bie obgenanten finob bnb guter mit allem singehoren find aigen bnb felgreget bes ben, gotshalbis 3m Mitenmunfter. Diefe Dehrungen ber Befigungen in Reeingerzell finb Beweis bee fpatern Abfaffung bes Cod. D.

90) C unb D (beibemale) Dintmenborf. B Dumenbarf. Ummenborf. Ebg. Lanbebera.

91) B Orring. Behlt zweitmals in D. Ettring, Log. Turfheim. 'In B Ranbaloffe unten : NB. Onib Eteingen bas ift abgeweselt bae alten zeiten gen gen. gurer ju Britipaen nach aufswrifung ains briff ber noch borfanten ift. Der Bufan fcheint ein halb Jahehundert fpater beigefest. Bergi. bie Urfunden vom 28. April unb 6. Juli 1379 im Dberbaber. Arch. XX, C. 18, 3. 32 unb 33. Der Cod. B fcheint alfo feuber gefertigt ju fein.

92) B Bufen. C u. D (ameimal) Baufen - beren zwei im Lba, Brud liegen. 93) 2ba. Brud. 94) C u. D Dibtoffjonen, Mibtofffaben, B Meintalf: hoffen. Loitee bofen, Gem. Sattenbofen.

05) C u. D Prentshouen. B prenifoffen. Becetehofen, Gem. Dams menborf, 2bg. Brud. 36) B: ain baiftes fwein bnb balb tail ber fweinfein. D zweitmale: meft fwein.

97) 3n C und D (aber nicht in B) folgt bier ber beutiche Bufat, welcher in ber zweiten Abibeilung Biff. 4 bifbei. "5) Sirfchthurl, Bem. Lanbererieb, 2bg. Bend. . 99) B: 3e wifgult. Gbenfo D zweitmale. 100) Dering, Lanbger. Briebberg. 101) B: ale bor Galli, bnb Geori. 102) In A überichrieben; fring. B; itil talls bar. D zweitmale: bier tall barbs. 103) C u. D Wincheln. B min-Bel. D zweitmale Winenel, Binfi, 2bg. Lanbebeeg.

101) C u. D Orwingfanger. B Ottwinfanger vgl. 5). Siemit foliefit in B bie Ueberfepung und in D bre Rachtrag, inbem nun bie Schlufftelle unfecee Ginleitung fich anreibt.

105) Bier beginnt in A eine wefentlich anbere fleinere Schrift, mabeenb in C und D fein Unterschied bemertbar ift. 106) C u. D Schutter. 107) C u. D Boltzhaufer. 108) C u. D Inuer (Juvee).

109) Beinrich, Abi von' Benebifibeuern, fland bem Ricfter von 1247-1271 - M. B. VII. praefatio - por, gleichzeitig mit Abilifin Siltrubis II von Allomunfter, wonach fich bie Belt ber Abfaffung biefer Abibeilung begeangt.

119) C u. D Zeichtental, bei D mit Rundsoffe aus bem XVIII. Jahrhunderte: Im der Percisal friediget. Der Misa fiber die Geflife aus dem Le er Le er fiel, in eines mit Abhacht ert 1500 ben Barren getrem twach, für in der wen anderer Sand und in verengten Ichlen eingefragen. Muf anderer Gemblage derige Cod. B bleft Gefliff auf Blatt 7 und 8 am Schlus feiner erfim Mithellum als fielenwer Buffet;

Dag fint bie guter in Wijegpuchel: Atem gum erften: Dant biet gineinege Broemerer. It. Altroie auch er br. It. bos anber Mitroie er be. It. Sarefifteten biet folb pfunt pfening. It. Biberpergh ri fie. It. Peaehoffen bit fehilling pf. It. bag tritt MIteoir, fics Bang auf, anch re Br. It, bie imen fmib Coner Bainerich bub Fribreich is pfunt peener und b Brameger. It. ber mitber Suonenpergit rrbit ftr. It. Balfenpach b #; peener bub b fe. At. Smolnarin biet gi ben. It. bas gut Baflach rlii fr. It, bas aut Gur erbit fr. minner i bn'. It, bas boefen aut zu Wifens (manen biff. bn. It. bos Sefeegeelechen biff; perner. It, bee nott Mifee bas obeebarff biet el ben. It. bars Walb in bem puchlach glut fte. It. bas gut Dernfeiten ger fe. It. ber Weifehee fr. ben. It. Martein unb fein pruber geben bon bem gut gu Migen i Ht ben. It. Deter Seiboft bacs Plate nen fr. ben. It. bas laenenlechen, fies ber Wefeh, gi ben; It. Ceiftan im Dach gi ben: It. Anegeenuelb i # At. bie ginen gubee gu Duehel if it ben. It. Bolmuting i it ben. It. Sefatam ri ben. It. Criftan auf bem Migen i ff; bn. It. bas gut Im biet I. ben. It. Smoinbarff, fies bee .Martein auf, rl. ben. At. Aubfam 4 (1/2) #; ben: It. Difehhub i ft; ben. It. Binterpurgh I ben. It. Stamffen bi the pernee. It. bce feiner gu & meegel rit it perner. It. Choman bon Dilesen r 1k perner bnb ger ben. It. Sperten bas Mofflechen 1 (1/2) 16 ben. It. bas Chircherleechen ili ff ben. It. Dieeich Scibolb bi ff. ben. It. Banns Seiholb Ir ben. It, bee Impawer fe ben, gu ben bienft caefen. It, bae gut fieb Ir. St. Cefart Wolfenpach biet bi fie. It, bas lamflechen gu Mit. teepurgn r ff ben. It. Pneftbing biet bi # peruer. It. Galf chunegel bill 15 perner. It. Bafelwant mit gutem eorffweech ill'. (300) bie foll man antwurtten gen Miteumunfter. It. bad Gbeeleefen biet funbeet eaeff. baeinn fullen fein bas man mol greeen mag ainen Bfleichen frumen man bae ams, bnb bie bienen gen Mitenmunfter, bub bas munber bienft fol gin effaes (fein). It. Impame it ". eaef bin fullen fein wiebings caefweren. Much bient gen Mitenmunfter breit efecutger. It. bee mal Nefee gu At o Im ft ig gb. fie. At. ber anber mal McHer auch rb. fir.

11) hier ichließt in A die Seite. Spater eeft wurde noch beigescheieben, was als Zusat II folgt. In C und D ift ber Jusat gleichfalls bier eingereiht.
1117 C u. D Derniettren.

113) Sier folieft ber altere, nach ben gegebenen Bemeefungen immetbin fon

ber Zeit nach verschiebene Eintrag in A. Bas solgt, ift bemfelben weit später, bas lateinliche boch wohl noch im XIV, bas beutiche in biefer ersten Abthellung erst im XV Jahrbundert besaeichteiben. In C u. D ift jeder Unterschied verwisch.

1137 Ge fl Chabe, da bie Underfrang nicht bie zu bem Abfage reicht, werder freachlich nicht gann tichtig gegleichen schrieb. Die zu mether fin den den der besche fin vom ber Rachfolge im Gmie: Der zum Austellte verunfelleite Golone muß die Jahres abgade nachmal gabien; felten Rachfolger ben nichtigen Samen zu Laufen geben; won der Willerfrait wirb film der Same abgelft, die Truckt gefehr dem Rachfolger: Stern und Erchy blieben noch Klöfigung der meine Bute.

119) C und D Caewtrengourn. Das früher Citengouen genannte fiege R. 19). Der Unierschied eines Zahrhunderts wird icon aus ber Benennung tennbar.

116) Bergi. R. 111). Der beutiche und lateinifche Theil find nicht gleichgeltig beigeschieben; beibe betreffen übrigene Befigungen im Leutenthale.

#### II. Deutsche Urbarien.

1. Daz ist meins hern vogteu '). Hem Mair von Rutgerssperg ') iit (3½) schilling den: Item Ain lechen da selben xxiiji den: It. der frawn' mair Ixx den. It. Hans Stör on ij I den. It. der Smucker auch on zwen funifezigk den: It. Ruoprechezkirchers sun on ii I den. It. Pawrenwisser on ii I den. It. Stüttenpergr') on ii I den. It. Hochenawer on ij I den. It. Stüttenpergr') on ii I den. It. Hochenawer on ij I den. It. Ze Eckchenhoffen ') ain lechen xxiiii den. It. Ze Reicherczhawsen ii hof. der ain gelt liiij den. Der ander geit lii den. It. Aspach on ii xxx den. It. Ruttigenried xxiiii den. It. Dacz Aufhawsen xii den. It. Swaphawsen xxiiii den. It. Mair von Pernhofen ') iii S. den. It. da selben ain huob. dy geit alz vil sam'), ein ander huob. sist nir xxx. den. It. der mulner da selben xxxvj den. It. von Hattenhoffen I den. It. von Lewtelezhoffen I den. It. Waltershoffen xxx den. It. Sülczenmosen') xway gut. yedleichz geit xxiiii den. It. Nassenhawsen') xxiiii den. It. Nassenhawsen') xxiiii den. It. Nassenhawsen')

Smm: vier #6 meines hern vnd lxxx dem Richter von der vogtey.

2. Daz ist daz gelt, daz ich von meinen gut han von meinen hof zu Lochhawssen ") viiij seck rocken. i sack waiczens. viiij seck haberns. vnd i sack gersten alz Municher maz oder daz trittail als

korns, vj schill: den: oder zwen haller fur einen pfennig, fur swein, ii Genz, iiii huener. C. sir. xii den. zu weinachten fur paw. vnd waz der pawngart gilt vnd i fuder haezz<sup>10</sup>).

Hem den selben hoff gehort zu gericht daz ich daruf auf "), geben muz Siben schilling den für zageluich, lxi den. für swein, sinem Municher mut habern an aufmaz sin galuay ") rocken. i galuay pasten. i galuay habern zu speyhorn. iij meczen gersten zu samen. xvi Ss. den. für einen wagen, einen guten pfulg mit redern dm itz wein eysen, vij den. für i vas. zwo egen ein peyl oder ii den. i sichel oder i den. ein halsen mit zwain saylen, i gans. ii hüner, zway hapten haew von liechmuez piz auf sand Joergen tag vnd daz ist anger hae. ")

Item Der hof zu Aerbnhoffen giltzwen muottel waicz' viij Muottel Rockens. zechen muottel habern. zwai zeitligew swein. zwen meczen poen. zwen meczen arbaiz, zwen meczen oels. xx chaez. iii Gens. x huener. zway hundert air. Ez sint castenmuotel.

3. Item die chaes auz dem pirg sol der mayst dienst sin chaes wert sein iiij chreutzer vnd der mynder iij chreutzer 11) vnd daz sol alles wirdig chaes werch sein da man ainen pider 12) wol damit eren muog.

4. Ez ist ze wizzen Daz die multi zu Perenczhossen die genant iste obern multi zu Mammendorst " Wann daz" ist daz gericht daz daraus gehört. an dem ersten vnd ist recht dez wazzers " vnd geit i guldein zu stain gericht vnd darnach auf yedew staig i pilder vnd i prentten vnd i wannen vnd † yetweders iar vnd tag weren soll † vnd i meczen vnd i vierling vnd i Dreysger vnd ij bünr vnd i hänn. Anno xvimo").

 Item ez ist ze wizzen Daz man den saumern geben sol wenn sy dienen <sup>17</sup>).

<sup>(10)</sup> C mb D ham. 11) Dire merber, machen mer aet in typer. Selle fifth, before its a, he into a 38.15 and 50 piece, such as 40 piece, no. 26 c a D referein before justing branch mixes bindingserlier. 15) Minaj, heren 3 ch Minis, Commercia. 15. 35 13) test program 3 bear 10. 10 piece. 15 piece in 15 piece. 15 pie

It. dem Öder geit man ij halben 11) meczen rocken auspurger 13) mazz vnd ij (11/2) habern vnd yedem rozz, daz chaes träl, geit man vil hanpanilay 12) habern vnd xv 11) prot, Der sint x rücken 12) vnd v prot paewllaelew 12) vnd vi stück flaesch 11).

It. dem Ynpawer geit man ij meezen Roken auspurger mazz vnd ii meezen habern vnd yedem rozz, daz chaes traet vij hanpantlay vnd xxiii} prot<sup>25</sup>) vnd der sint xv rucknew <sup>26</sup>) vnd viiţ paewtlat vnd xviij stück flaezsch.

It. dem Hasselwantter iiij meczen rocken auspurger mazz vnd iiij meczen habern vnd yedem rozz, Daz chaes traet, vij hanpantley '') vnd xlv prot, Der sint xxx rucknew vnd xv pawtlatew '') vnd xviij stuck flaezsch.

Vnd ist ze wizzen, wenn der Puchperger chaes dient, sol geit man im als vil als dem Hasselwantter aller Ding.

6. Daz ist sand Alten gult in custery 29).

Zum dem ersten: Aus des Huezgoez gut aus der pruneawis vnd aus der sehelswis funif schilling müncher pfening vnd Ainen den. Hem ain hub zu Reicherezhauss; gilt järleich xii mut habern vnd iii schaeffel kern vnd xviji pfening vnd iii hünr vnd lxxii den. Hem ain lechen zu Schretelloch gilt xx melzen habern vnd lii meezen roken vnd i sehäfel kern.

ltem zu Tewflach aus ainem gütlein ain halb pfunt den. jarleicher gult.

Hem aus dez Marquarcz Sneider hofstał Ix. den. Hem Haincz Pernhert hat die wis vnderpachs gen dem puchelweg vnd sin wissfleckl in dem turenanger' an dem woiger vnd geit dauon die zway iar aller Ivij M.; pfening vnd dann an dem tritten iar xl den; Item aus des Lienhart Mozeel hofstat in der prunenwisz geit iarleich xxvi den. It. Hainreich Stapf geit von dem casten vij vnd aus der wis in dem först iarleich il (1/v.) gl. weaks. It. der Stapf geit aus dem Anger oben in der prunenwis iarleich xxxvi den. It. aus des Hoppels hofstat sin pfunt wachs. It. aus des Smadels gartten als hab pf. wachs. It. des Gawlrappen casten hofstat

<sup>18)</sup> B mit C a. D auferhalbe. 19) C z. D expourpre. 20) B Euwipsettiele. C z. D. Auspatzette. 21) B z. C es oği e fi. d förergiefettiet. 22 pb er nyekte. 23) B mi yevette. C a. D pertitel. 24) B, C a. D fettieb. 25) B xri jet. 26) B z negette. 7 jettiet. C a. D nyekte. pertitel. 250 B gen mis von Termentl. 27) B, C a. D fettie bis abera, 25) B xrij i .. xi. x. xiii. 25) Mas ber nifen Ödlige bis C a. B, wo ober bis joet erfon Wölfige mierer auferbief führ.

1/4. H. wachs. It. viertung wachs aus des Aerben casten. It. der Perger vnd der Wocher geben von dem casten iarleich viertung wachs. . wachs. It. aus der Lienhartin gut iarleich ain viertung. It. d'r Grawlich geit aus seiner wisz in der steten wisz ain halb wachs. It. Haincz Loflaer aus seiner wis underpachs geit iarleich ain Hawachsz. It. der swarcz Üll von Wollenmosz 20) i vier wachs. It. der Zöszel von Sielenpach geit aus ainer hofstat xxxii den. 1/9

III. Rachtrag ju ben Urfunben aus ben Urbarien.

- 1 Wir Katrina Rissolczeidein ahtassin zw Altenmünster bekenne offenlich das wir gelassen haben vnssern Hoff zu nider Amberge Assm des puchschreibers sün jezunt von liechtmis vber drew Jar nach einander und alle jar umb funff pffunt Perner, die sol er vns richten vnd pringen gen Mittenbalt huncz dem Kravsfen albeten auff s. Michels tag vierczehen tag vor oder nach, vnd mer wann die drew jar vergeut, so sol man In doch wir oder vasser nachkommen pey dem gut ynd hoff peleiben lassen, die weil er yns ynd dem gut nuczlich Ist, wär aber das wir Kainerlay Irung von Im Inant wurden, des wir In erweissen mocht mit zwain frumen manen, das vns vnd dem gut nicht nuczlich war, vnd wann das gesaech, so wär vns der hoff ledig vnd los von Im vnd allen den sein on all ansprach, vnd mer ist geret, ob der obengenannt Assin abgieng von tottes wegen, da got vor sev, so war vns das gut aber ein ledigs gut on all ansprach manicklichs von seinen wegen, mer ob das wär, das er . .1) vnd des alles sint zween und dagdinger die weisen Pawls Pugenhausser, die zeit richter zw Altenmünster vnd Diepolt Fünck vnd Hainr: die zeit kellner vnd Gernng Tals, geschen anno cccco xiiijo 1).
- Item ez ist ze wissen, da der Albrecht Tardeln vnd der gaiger von Lantsperg vnaern wein huben an dem parig, Da ist geredt worden, wenn ain fuder weins booher wurt geben, dann vnb Acht reinsch guldein, Die acht guldein sullen des probst vnd vasern chnecht seinen vnd das vberig ist vnser vnd des Conuent.
- Item Chuncz Zechentmair hat chauft von Herman zu Röenspach<sup>4</sup>) ein gancz lechen. Daz hat veldingkleichen<sup>5</sup>) sechs juchart

<sup>30)</sup> Canbger. Michad. 31) Die lehten brei Borte und vier Item find wieber rabirt und jum Theile 1423 neu überfchrieben.

<sup>1)</sup> Unvollendet und belitt. 2) Maf ber leeren Borberfeite bes erften Blattes bes Cod. A eingetrogen. 3) Bon giefer Dand ummittelber nach ber vorigen Jifer, alfe foder in Cod. A eingetrogen. 4) In C u. D, mo bie Stille an bod litber and A beigeichrieben: Rerempach, mol Robenvelbag, De. Brichberg. 5) C u. D veldigelich.

äckers vnd hat fumff tägwerck wismat vnd ain hoffstat zu darff. Die ist noch vnzimmert vnd daz ist gefegen zu Sielenpach \*).

4. Item der Engelschalk von Aspach hat bestannen daz wismat von Holczhawssen vmb { (1/2) Hz. dn: vnd seine guetlein vnb i reinisch guldein drew iar nach ein ander. Actum A<sup>a</sup> Dni, M<sup>a</sup>. coccix 7).

5. Item Dicz jars mein fraw anganen ist, Da ist Soelichew schuld vor hanten gebesen hernach geschriben, dabey Vollrich Eysenreich vnd die dez goczhawsa amptleit gebesen seynd vnd auch ander dy meins Herren vnd vberschlagen habeut. Da ist Dy selbig zeit der schuld gebesen vi hundert guldein vnd mer die man wol erfragen macht, wann sein nöt beschehen war. Anno etc. xxiii Jar's.

6. Item Ez ist zue wissen, daz wir Agnetha von gotez genaen Abbityssin vud wir gemainlich aller Conuent daz gut daz gelegen ist zu Hurban vnd in den conuent gehört, verlassen vnd gelassen haben zehen ganizer Jar nach datum der geschrift Martein dem schuster, vnd sol vans alle Jar vnd Järlichen dauon geben vi ss. dn. vnd sol auch chomen alle Jar In vnser stifft vnd sein stifft mazz geben, vnd wann dann die zehen Jar vergangen vnd auz sind, so aullen wir daz gut stifftlich vnd paulich vinden ezu veld ezu darff gen ainem andern meir vnengolten, vnd da pey ist gewesen Die erbern vnd beschayden Chuonard Ekhart, Hanns Chobringer, Michel Hanczeller, vnd daz ist geschehen an Sambiztag nach sand Andres tag Anno xivijuno.<sup>5</sup>)

IV. Grundherrliche Rechtsordnungen bes Klofters.

Der Inhalt ber Codd. A und B in Bezug auf die Rechtspflege bes Kloftets ist, angereist an ves Klosters Urfunden, unter ber Uebere schrift: XXVII. Jura fundaria Monasterii B. Altonis im X. Bande ber M. B. S. 369 s. bereits verössentlicht.

Die ersten 21 Mbfage ber bort gebrudten Abfage gehören bem Cod. B, bie legten 5 bem Cod. A an. Die legteren find auch absabschriftlich in die Codd. C und D übergegangen.

Der altere Cod. A hat aber noch weiter 8 Sipe welche in bem singern B mit einigen Aenberungen welche erscheinen, und nach ber Ordnung bes Tendes in ben M. B. als Biederschulung erfichtenen wären, sober ausgelassen wurden. Ueberbieß sind 3 Säpe bes Cod. B bet bem Abbruche ausgerlassen.

Wir geben baber bier ben diteren Tert bes Cod. A vollständig in 3if. 1-18 und fügen aus bem Cod. B unter 3if. 14-18 an, was noch nicht ober sehlerhoft gebrudt ift, im Uebrigen auf ben Abbrud in ben M. B. vermeisend.

1. Hem ez ist auch zu wissen, daz vnser goczhaws die Er vnd die freyvmb hat. Daz chain Richter noch chain sein Amptman In vnserm kloster nichcz ze schaffen sol haben weder wenig noch vil. vnd ob daz wacr daz einer schuldig wurd von eines teetslagz wegen, wenn der in vnser cholster chumpt, der sol frid dar in haben. Alz vnser frevumb von alter her ist chomen?

Item Swas rechten geuelt in dem pautenting <sup>1</sup>), do sin die zway tail meiner frawen, daz tritail dez vogcz <sup>1</sup>).
 Item Swer in daz paut'ing nicht chumpt, der ist schuldig

lxxij den: ').
4. Item Swer sciner gult nicht engeit vor dem paut'ing, der

geit alz vil 5).

5 Hem Swer seiner gutt nicht engen vor dem pauting, de

5. Item Swaz mein fraw lat. das lat auch vogt 6).

6. Hem die Recht habent die Purger von dem Goezhaws in dem forst daz sy sullen hacken swetig paewm. vnd die nicht gut sint zw einem zimmer oder durr pawm oder aftersle oder wintwerff, die der forster nicht auz gewurchen mag mit der hant, die sullen der!) purger hacken zuo prennholtz, ob sy dez pedurffen vnd chain ander recht habent si vmb prennholtz in dem forst!).

7. Item Swer ein zimmer in dem mag <sup>3</sup>) wil, der sol mein frawen dar vmb piten <sup>16</sup>).

<sup>1)</sup> M. A. L. C. 372, Mig. 1, 2) c mit D find particulis, mit bre Nambyllfe oder eints. In D and him XVI Aghelvatirt. B. 19 resintationers. 3) Geral, and Ges. Ab M. A. J. A. C. 370, Mis. 6, 5) Geral, L. C. C. 370 Mis. 6, 5) Geral, L. C. W. 7, 6) Geral, L. C. C. 370 Mis. 6, 5) Geral, L. C. W. 7, 6) Geral, L. C. C. 371 Mis. 6, 10 Herry Comment Comments of the Comment of the Comment

8. Item Ez sol niemand chain zimmer auz dem margt gehen oder uerkauffen an meiner frawen gunst vnd willen 11).

9. Item Swen man vbcr waeren mag, der pawmm stümelt, der ist der puess schuldig 12).

 Daz sint vnser Recht vnd dez goezhaws Recht, daz si chain Ehaft noch chain Ampt nicht sullen seczen, denn nit meiner frawen gunst vnd willen <sup>12</sup>).

11. Item Daz sint auch vnser Recht vnd dez goczhaws recht zu allen den, die dez goczhaws sint aygen, si siczen in dem margt oder auz dem margt, die sint dem goczhaws irr fell schuldig ").

12. Item Ez ist auch ze wissen allez daz grunt vnd poden trift daz in dem margt gelegen ist, daz ist lechen von einer Aplasin 19).

13. Item Ez ist auch zw wissen, wer in die lechenschaft icht ze sprechen hat, daz sey von Erbschafft wegen oder von chaeuff wegen, die selben recht gehorent daz goczhaws an fur meia frawen 140,

Mus Cod. B:

14. Item cs (ist) ze wissen von der samer rossen, swer die sament mit hew oder an iren rechter, dem selben pint man die pfaerd an die hepft vnd wurd die sacwmer gesaumt seiner tagwaid, den schaden muest er im abtun ").

15. Item ist auch recht des Goczhaws, das niemant vor vnserm rechten vrtailen (soll), denn der dez goczhaws sa sigen oder lechea von dem goczhaws hat, oder des goczhaws frawn hat vnd sol auch niemant nicht erzewgen vor vnserm rechten, dann mit den, die des goczhawss aygen sint vnd schol auch niemant das wort vnserm rechten sprechen, dann dit des goczhaws aygen sint vnd schol auch niemant das wort vnserm rechten sprechen, dann dit des goczhaws avgen sind. "I

16. Ez ist auch recht das der uogt vns chain richter seezen sol, dann mit meiner frawen willen vnd mit der purger ratt, vnd der ain bawsgenos hie sey oder des goezhaws frawen hab.

17. Item swer des probst lechen inne hat, der wart dem probst mit ain pett, vnd dar vmb beleibt das lechen vnhestewrt vnd mit zwayn petten auch 19).

<sup>11)</sup> Bergl. 1. c. 1815. 6. 120 Bergl. 1. c. 1815. 8. 170 Bergl. 1. c. 1815. 9. 170 1. c. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1. 182 1

18. Hem man sol wissen wer sein recht vor vnserm rechten ercaugen will, der sol tun, als uor geschreiben stet, vnd sullen das sagen auf den aid en aufgerechten vinger, das er daz, das er erzugen will, das er daz gehoert vnd gesechen, das er daz wars wiaz, vnd wes irr wurd vor dem rechten, das sol man gen holf dingen in meiner frawen kamer, vnd funiff oder siben oder newn dar vnb geben (.) was die ervindent auf ir gewissen, daz ist recht vnd sol da pev beleiben "9.

# B. Borftande und Mitglieder des Benediftiner = Ordens in Altomunfter.

Das Calendarium velustissimum bes nahen Klosters Inberedborf, weiches aus bem Jahre 1120 bis 1520 sehr zahlreiche Bormerfungen über Tedesfälle enthält, jählt auch eine nicht unbedeutents Reihe von Migliebern bes Beneditimer-Orbens in Altomänster auf.

Da basielbe noch nicht vollftändig veröffentlicht ist und auch fanm sobald berausgegeben werben wirb, so möchte es angemessen sein, im Musjuge auszunehmen, was Aloster Altomünster in der früberm Periode betrisst.

Rur felten find in bem Calendarium Jahrgahlen beigefügt; boch geben bie wefentlich abweichenben Schriften über bie Beit bes Eintrage Anhaltspuulte, so baß wenigst ber Zeitraum mit mehr ober minberer Verlässeil jelimmt werben fann.

Bei ber Fortsehung bes Eintrags burch 4 Jahrhunderte fanben fich bie Schreiber auch oft veranlaßt, altere Ramen gang ober theils weise ju lofchen und ju uberschreiben.

Wir geben hier, was wir ju lefen vermochten und feben burch ibmidie Biffer bas Jahrhundert bei, bem ber betreffende Eintrag ansesboren burfte. Scheint ber Eintrag an ber Grange zweier Jahrbunderte, fo find beibe beigesigt.

- 9/L V ld. Jan. . . . na Abatissa soror nra de Altenmünster (XIV [Anna?]).
- 23/l. X K. Febr. Johannes presbiter de Altenmünster (XV).

<sup>200</sup> Celeffel verd Blifenbrin ses Beitet in ca. n. 3n bem Niven C. 371.
201 Celeffel ver Control eine Germann 201 von bei der gest ab i vom M. n. defprenden Schre ift, obgiebte von jahrinden Umpennigliefen zud bem Gebraude ber greite Allengebenden Bigenet is prechefert. S. 300 Gelte vergreie zu fint nich C. 270 Juli 2 zur der war, für die panisari 5, 25 von die versen na zeit, 5. 10 nach ver Die Laufer von der war, für die panisari 5, 25 von die versen na zeit, 5. 4 von ment 2. 100 nach versen nach between . einenti.

- 24/1. IX K. Febr. Katherina monialis dca Judmanin sor. nra de Altenmünster (XV) ').
- 25 A. VIII K. Febr. Elysabet de Muennenbach monial. sor. nra (XIV, V).
- VI ld. Marcii Katherina mon. dca Weylbekinn de Alt. s. n. (XIV—V).
- 11/III. V ld. Marcii Örtliebus pbr. et decanus in Alt. (XIV, V).
  13/III. III ld. Marcii Otto I. (laicus) iydex de Alt. (XIII. IV).
- 21/III. XII K. Aprilis Gisila abbatissa Altenmünster (XII, III).
- 27/III. VI K. Aprilis Maechthildis conversa s. n. de Alt. (c. 1400).
- 27/Ill. VI K. Aprilis Katherina Tegernpechinn mon. de Alt. (c. 1400) ').
- 28/Ill. V K. Aprilis Lewkardis Chemnaterin mon. de Alt. (c. 1400) ').
  28/IV. IV K. Maji Margaret dea Stumphinn professa in Alt.
- (c. 1400) ').

  9/V. VII ld. Maji Angnelis conv. sor. de Alt. (XIII, 2tc Salfit).
- 10/Vill. IV ld. Aug. Elysabet monialis de Alt. (XIV).
- 22/VIII. XI K. Sept. Elizabeth Vinhoferin mon. in Alt. sor. nra (XV Mitte).
- 23/VIII. X K. Sept. Diemuodis conv. s. n. de Alt. (c. 1400).
  - 1/IX. K. Sept. Elyzabet monialis de Alt. (XIV, 1tr. 5.)
    12/IX. Il Id. Sept. Diemuodis mon. in Alt. dca Adlenzhoueria
    s. u. (XV früb).
- 24/IX. VIII K. Oct. Diemudis abbatissa Monasterii s. Altonis (XV, 11c8 Biertel).
  - 1/X. K. Oct. Elyzabeth mon. in Alt. soror nra dca Aulczhauserin (XIV Mitte).
  - 3/X. V Non. Oct. Anna mon. dca Eglingerin (c. 1400) 1).
  - 3/X. V Non. Oct. Cristina Mürarin monialis soror nra (in Altenmünster?) (XV).
  - 8/X, VIII Id. Oct. Elysabet abbatissa Mon. S. Altonis sor. n. (c. 1400) ').
    26/X. VII K. Nov. Margareta mon. de Alt. s. n. Adelczbau-
  - serinn (XIV, V).
  - 7/XI. VII ld. Nov. Agnetis abb\* in Altonis monasterio ob. 1477.

<sup>1)</sup> Die Abtiffin und bie Ronnen, melde 1378 bie alten Gefece und Gewohnheiten erneverten m. B. X. 340. Alle, mobel e. 1400 bemerft ift, von gleicher Dand eingetragen.

17/XI. XV K. Dec. Elisabet conversa s. n. de Alt. (XV).
11/XII. III Id. Dec. Hiltrut. abba. Judintha mo. (XIII bis zur Witte ber Lien 35.)

Auffer ben Tobestagen mehrerer Abitifinnen, insbefondere ber legten Abitifun Agned Reider, geben biefe Daten auch verläffige Anbattepuntte um ber von und in ber Einleitung gegebenen Folge ber Boffanbe bes Kloftere 7 zwei weitere einzureiben:

Siffila, von ber Sanb, welche bie Serziglin Agnes († 1190) einigfila, von bei fins All! Jahrsunbert eicht, gebor in bie Lüte gwifden Euphemia und Stituubis II. 3hr Zokeing schwantt aber nun zwischen ben 20. Mary, wo Stiefter Lutiob fie aufführt, und bem ihre vorgetagnein 21. Mary.

Diemubis, welche ju Ende bee XIV ober Alfang bee XV Jahrbunberts ftarb, fobin in bie Jahre 1401 - 1407 ober 1417 - 1423, wo Brigitta nach ben ngchgetragenen Urfunden 9 antrat, einzufiellen fein mochte.

P. Schoff reibte fie weischen Beigitta Daniel und Anna Geisenbaufer mit einer Ugnes). Wer wöhrend die dort genamten Agnes emissischen And Brigitta und Anna zu ordene ist, wird auch die Einschledung der Diemwis hier daburch zweischleder, das Brigitta und Anna nach der Urtunde vom 17. Tezember 1435\*) die unmit etkaren Borfakten der Meissisch auf gesche der fechsen.

Da nun 1407 ober 8 in Ratharina von Cifolgrieb noch eine ber aus ber Statuten Erneuerung bekannten Ronnen von 1378 gerubibt warb, unter beine eine Diemub nicht war, so möchte biefelbe zwischen biefe Ratharina und Brigitta am wahricheinlichften gehören.

In Mugemeinen find fibigens bei ber Riche ber Kibfer Mitomufier und Indereborf, weiche faum 2 Stunden von einamber liegen, die Bormertungen in bem Indereborier Racinete wenig gastreich und febr unvollfährig zu neuen. Da febech häufig Achtiffinnen und Ronnen ohne Bezeichnung bes Kiofters vorfommen, so mögen hierunter noch manche Altominster angebort haben.

Ge f.heint, daß bied Benedittiner. Eifft nie mehr als 12 Convenialen, wie wir fie bei der offerwähnen Renovation der Stattuen, von 1878 finden, gegählt, det dem firengen Festhalten an der Gigerfichaft eines abetiden Stiffes felht biefe Jahl nicht immer er, füllt und zum Zbeile daburd feine Auflichan derbeilerfibet bade.

•

<sup>2)</sup> Obreh. Arch. IX. 6. 3) vorher C. 224 3. 6. 4) Obreh. Arch. 1. e. Role 2. 5) ib. E. 28 3iff. 66. XXI.

31 tehterer Beiebung möge jum Schluffe noch erwähnt fein, bag es mit bem ganglichen Ruine bes Rlofters und bem Berfalle feiner Gebabet — edificia solo quasi equat marb bem Bapfte Immoreng VIII vergeficht! ) — bech nicht fo gang richtig gewefen zu fein fehrler.

Bruber Bolfgang Caubiseller vom Orben ber bl. Brigitta fanb fich ale Primarius Sollicitator ber Uebertragung bee Rloftere an feinen Orben bewogen . von Papft Julius Il aus apoftolifder Dacht. pollfommenbeit Rachlaß fur fich und alle Rubnieger fener Gnter gu erfleben . in narratione quorundam punctorum obtinione ductus nel gnorantia timet conscientie sue ne quid preter vel citra vel ultra forte iustam et rectam veritatem aut concessionis tenorem aut concessoris directam et expressam voluntatem quicquam ordini plus B. Benedicti abstulerit, quod ordini suo s. Salvatoris contulerit . . ut locum insum cum omnibus iuribus et pertinentiis qui per Serenitatem Suam ac predecessores ejusdem confirmatus eisdem existit quatinus perpetuo possint absque conscienscie remorsu supradicti oratores inhabitare. Und Babit Julius gemabrte bie Bitte, wie eine Ausfertigung ber Datarie -- Rome apud Sanctum petrum Tercio Kl. Maji Anno secundo - 1505 29 IV - lebrt, beren Abichrift. pon Anbreas be Balle, Bifcof von Latrona, Regens ber apoftolifchen Ranglei, und bem Lioner Clerifer, Rotar Guill, Chalenba, ju Rom am Dien Dai besfelben Jahres beglaubigt gegeben, im allgemeinen Reicheardine bemabrt wirb.

<sup>6)</sup> Dberb. Mrd. XX 6. 52 3. 160.

#### x.

## Gefdichtliche Rachrichten

pon ber

### Burgftelle Gegenpeunt,

im tgl. ganbgerichte Fürftenfelbbrud in Dberbayern.

Befammelt

## Jatob Groff, f. baper. Bollamtes Miffiftenten

ju Aufftein in Birol.

Bu ben traulichften Aunften ber Umgegend von Brud gehört bie Burgftelle Gegenpoint ober Gegenpeunt, ein malbiger Sügelvorsprung im sogenannten Riffasbolge, da, wo bie Landftrage über ben erften Mimdener-Berg nach Softach führt.

3mar find die alten Walle heut zu Tage mit schlanfen Buchen bewachsen und mit jungen sichten, und fanm läßt uns noch weniges Munergeribe bie Entlite einer ehrmaligen Brighaptile erfennen, werde vor langer, langer ziet sand de noch eine Burg mit Abbirmen und zinnen, und die Beißer berschen vor aus eine Geben die Wille mit beimatlichen Mamerchalt und als eiterliche Walallen nicht unbefannt an bem Höfen der vorletfahrischen fürfen und ihrer Ahnen, der Gerafen wen Waltetbadant

Weber Sage noch Geschichte meiben etwas von bem Ursprunge ber Burg Gegenpeunt; es ist jedoch zu vermuben, daß sie über ben Keften Tsaischer Bestellungen entitadnen sie, wie die Gunberburg bei Schöngeising und wohl auch Rodenstein unweit Olching, das seiner unterirbischen Guger halber befannter ist als Gegenpeunt-Keberer Gendshigt und das gut erhaltene Segnen einer edmischen Robenstraße nordöptich bei der Kapelle am Leitenberg weisen wenige send barauf bin, daß edmische Bolt und römlicher Verlech bie uchde Umgeben diese Purche berührt baben bei der

Unter ben Gutern, mit benen bas Rlofter Dietramszell (gestiftet 1102) botirt worden ift, werden auch "prädia in Rapperzhouen" ausgeführt, "quae co'ca'bita sunt cu' prädio in ""Gegke-biunt""

quod erat cujusdam ministerialis focminae huius monasterii...."
(Sunt. Metrop. Salist. IL 255)

Beiter gurud lagi fich burch bie mir befannt geworbenen Quellen bas Alter ber Burg, in beren Rabe einstmal auch bauerliche Anfiebe-lungen beftanben gu baben fdeinen, nicht nachweisen.

Bald barauf um bas 3ahr 1110 nennt ber Trabitionscober bes Aloftere Benebittbeuern unter ben Boblibatern biefes Stiftes einen ,,, Bunther von Geggempeundt", mit bem bie Reihe ber Glieber bes gleichnamigen Geichlechtes beginnt.

Misjaleus Hum wedene auch ben "Watten von Gegenvoim" einig Zeilen, Alein eit ritt fich in der Bestimmung iber Mount, da er sie von alten mirubergischen Geschleten herleitet, den "Badten", die gewiß niemals in bieser Gegenv Bestimungen hatten. "Watt" ist auch nicht der eigentliche Raue ber Jamilie, sowern bieß ein Zaufname, wie aus den sosienden Blüttern flar bervorgeben wird.

Durch ben ersten versiel Hund in einen weitern Jrrichum, indem er ihnen auch das Maypen ber Nürnberger Patrizier Batt (einem schwarzen Greifen mit gelbem Jablande auf weisem Kelve heilegte, welche Unrichtigsteit durch Siegel Abhildungen im IX. Bande der Monumenta dolca (tad. Sig. IX.), sowie durch Perep ihre Weiserter leguna sindet.

3ch figte bie Ablilbung be Mappens bem voranstehenden Prundplane ber Burgstelle bei, wie es die genannten Duellen geben, und bemerte, bag es im Kreutgange vor ehemaligen Ajoftres Indered borf, wo die von Gegenweint ibr ditefte Familienbegrädniß hatten, (vergt. hund hetrop. Sails. II. 1439) ebent abgebilbet if die Farben find mir unbefannt. "Richten im solit 2 Arailhadisen, die kill creutweiß pherainander, pher Inverd bed Stift ain chlaineß bois, ober Pfigt obne Aif, auf bem Scim ain eron, auf ber feben bie 2 fillt creutweiß, baran auch die Praithadsen, aber ohne bas Inverdbois." (Bre.)

3ch sann bie Gelegenschei nicht undenügt lassen, bier auf ben lumstand ausmertsam zu machen, daß sich Sad Beil (hier woch basselette wie die hade) im Bereiche ber alten Grafschaft Dachau so bäusig als Wappernzichen wiederholt. Wir sinnen es bei benen von Netzlofen, Oserwohint, Sammer, Cammerterg, Bilgarischausen, Massenbaufen, allerdings verschieden an Jahl und Borm; aber es bütze nicht unter unter das gegenschaft ausgenommen werben, daß alle biese Namen Jweige eines einigen Stammes bezeichnet.

3um erstemmal geschiebt, wie gesogt, eines Bessper von Gegenpeint Ermähnung um tad Jahr IIIO in ber Person bes Guntber von Geggenpeundt. Seine Gemachlin st nicht gemannt. Er steht im benedstbeutischen Tanditionsderer unter den Wohltschlern bes Klosterd, fant lauf frühre in Juderebers vorfandenen Denfmals anno 1132 und vourbe dersichte begraden. Estern.)

Mit beinahe ben gleichen Weren wie Bere fichet auch Sund ait: "33 Moberdorf in ben Ihfufcen Un ber Wandt fiert geichrieben Sampt bem Mappen: "Guntherus Wat liegt ba 1382." Diefe Jahrsahl ift em Irribum (muthmößlich ein Drudfelber), benn in ben mit bedannten Louellen erfchein erft wiissen ben Jahren 1340-1391 wieber ein Gunther ber Watt, weshald anzunchanen ift, flatt 1332 foll es richtiger 1132 beisen. (Bergl. Freiberg, Sammt, hift, Schr. n. Utr. III. 675)

Um bas Jahr 1140 finde ich als metten bed Gescheftes Dieterich von Geggenpeundt, bestien Genachten echnickt under nich Er war ein Muisserate Gerreg Conrade von Dachau und erscheint 1165 in einer Schanfungs-Urfunde besselchen an Bischof Albert I. Geraf von Sigmaringen, 1158-7 11. November 1183) von Areifina.

Much fteht er ale ebler Zeuge zu Weihenftephan unter Abt Reinpot anno 1173. (Bren.)

Dietrich von Gefenpeunt war unter ben Ministerialen, welche anno 1159 bie Reiche ihres herrn, bee Grafen Konrab von Dachau, im Riofter Scheiern zu Grabe geleitet baben. (Huschberg, altefte Gefchichte b. S. Wittelbach 252.)

3m Jahre 1178 ericeint Diethoch von Gegenpeundt mit feinem Sohne Batto ale obter Zeuge in herzog Conrade III. Traditionebrief zu Scheien. Er war wie fein Cohn Lebendmann bes herjage. (Bret.)

a ber 3cit von 1164—1200 mar er mehmale Zuge dei den Kisstern und Weisenschaftl a. B. VIII. 468, 453, 474, 457, 488), und puggen 1168 bei der Schischung eines Sereite zwischen dem Kiefter Justerborf imd Friedrich von Sigmardhausen. M. B. XIV. 1385.)

Desgleichen war er nebft vielen Anbern Bettge, ale ber Gole Butiolb von Sagenowe gu feinem und feiner Sone Geelenfelf all fein Gut gu Geveen bem Altare bes heiligen Ergmartheres Setophan übergab. (M. B. IX 463. Sund Metrop Salish. III. 472.)

Bum letten Dale ericheint Diethoch no. 1195 und gwar wieber ale Beuge ju Schefilarn. (M. B. VIII. 474.)

3d halte ihn fur Dietriche Cohn, ba er viel fpater noch in

Urfunben ericbeint, ale Letterer.

Batto, fein Sohn, ben wir um bas Jahr 1170 jum erftenmale finden, hatte gur Genablin Berchta, aus unbefanntem Geschlechte. Er war wie fein Bater bachauischer Lebensmann und musthmaßlich ber erfte ieines Taufnamens in der Kamilie. (Breu)

Batto be Genginbiunte, Zeuge zwischen 1126 und 1179 nebst anderen, als Wernfer von Statfen jum Helle fore Seele bem Richer St. Ultich und Affa in Augsburg ein Gut zu Witinginberge übergab. (M. B. XXII. 50.)

Im Jahre 1170 finden wir ihn als Zeugen in einem Briefe gu Scheftlarn und 1195 ebenbaftlich mit feinem Baler Diethoch, ebenfo 1200 ic. ic. (M. B. VIII. 432, 474, 435, 436), ferner ungefahr 1206 unter Abt Eberhard gu Meichenfehban. (Brey.)

Wat be Kefenpiunt, Zeuge im Trabitionscober ebenbafelbst wifchen 1197—1219. (M. B. IX. 498.)

Um bas Jahr 1210 vermählte er eine Tochter Ramens Utta an Ritter Giftbrand von Ranbofen. (Breb.)

Batto hatte mit feiner Gemablin Berchta auch einen Cobn, Rammes Diethoch Batt von Gegenpeundt um bas Jahr 1200. Er war Leben Bafall bes Alofters Benebitbeuern so, 1210. Seine Gemablin bief Diemath.

Diethoch mar als Zeuge gegenwärtig, als fich 1210 bas Rlofter Inbereborf mit Friedrich von Sigmarshausen verglich. (Preft.)

Batt von Gegenpeunbt, nach ber Meinung Preys, Dietboche Sohn um bas Jahr 1284, hatte jur Gemahlin Jutia von Greifenberg. (Brey.)

Schon 1220 erscheint er ale Zeuge im Trabitionecober gu Beihenftephan. (M. B. IX. 493.)

Berchiebtus von Bruffte und feine Saubfrau Frau Melhaieb von Bifferebouen gaben ihres Serlenbeiles wogen jum Altare bes bit Dionpfilts ihren Sof ju Bouprechteftlich beit fie ben Leuten bes Sertan Batt von Geffenbiunte um 12 Talente verpfänget batten. Spatter figte Bat 3 Talente Munchener Mung- bagu unter ber Bedingung, daß die Brilber von Schriftarn mit ben 15 Talfenten ben Hof einlichen umb bag die Geber bes Gelbes eine Begrabnisstätte im Rofter faben follten.

Die Uebergebe machten fie am Tobestage ber genannten Abelbabis durch bie Sande ihres Salmanns, bes Herrn Chouncab von Holgdirchen. Das geschah unter Probst Chouncab I. zwischen ben Jahren 1218—1239. (M. B. VIII. cool. Irad. Scheftlar. 497, 498.)

1234 rettrat Watt einen eben Jaugen in Krau Haltwig, uxor Sngelichafte von Hegnenberg, gebornen Abopfin von Abopfderg, Donationebrief bet dem hochfürflichen Stifte Freifung (Brez.) und war um das Jahr 1250 benebilibeurischer Lehenvasall. (Ertl. Churk. Mt. II. 150 u. Brez.)

Ju feinen Zeiten (1266) wurde von herzog Lubwig bem Sirengen bas benachbarte Richter fürstenste gegründer, als bessen Bobien Bobie ibater später die Watten von Gegenpeunt, die auch ibr Familienkegrädnig bahin verlegten, blufig geriannt werben. (Bergl. Hub Metrop. Salish. 11, 327, 328 n. M. B. IX. 7, 16.)

Batt batte nach Brey prei Sone, heinrich und Batt; ferner veier Techter, Hallwig, circa 1280 vermäßt an R. von Baprprunn; Mechille, um bakfelbe Jahr vermäßt an Marquard von Gundtereboffen und Agnes, circa 1274 uxor Engelrains von Lockbaufen. Die Idere scheier sich nur von Gegenpeunt. (Bren.)

Manes lebte noch 1317 und 1319 ale Bittme. Gie, Die Sausfrau herrn Engelmare felig, etwan Chuchenmaiftere ber Bergoge von Babern, verfaufte anno 1317 mit Bunft ihrer Schnur Frau Elepet und ihrer Rinber (ber Mgnes lieben Enichlein) Sainriche und Engelmare bae Drittibeil bee Bebente aus ben zwei Dorfern gu Ruch . und Mich in Dfenmanger Pfarr "von Geltznot megen" an Abt Seinrich von Rurftenfeld um 80 Bfund Dundner Pfenning, mit ber Bebingung, baß fie bemfelben bie Gigenschaft gewinnen foll von bem von Rorbach, von bem er Beben ift, und bag fie ein Sabr lang burge. Gie febt barüber bem Rlofter jum Pfant all ibr Gigen ju Ruf. tenfte in mit bem Sof ju Schwaidhaufen, ber ihr und ihrer Entel rechtes Gigen ift. Beboch bebatt fie auf 4 Jahre fur fich und ihre Entel bas Recht bes Bieberfaufes vor. 3m Falle bes letteren folle ber Ruben, ben bas Rlofter gezogen, ale ein Geelgerath fur ihren Mann und Cohn gelten, Die beibe 1317 fcon tobt maren. Gie fiegelt (an Ct. Thomastag) mit ihres Birthe Inflegel (M. B. IX. 137-139.)

Der Berfauf geschab am 21. December 1317 und fiegelte neben ibr Berr Conrab von Avfenhofen; Berr Albrecht Marschalf von Ber-

firchen und herr Conrab von Swabhaufen, Richter zu Dachau, waren Beugen. (Bapr. Reg. V. 372.)

Mnno 1319 faufte sie wieltisch um 31 Pinnb Minchent Pitenninge obige 3einten mit vier Hoffalten zu Puch wieder vom Alofter zurück, mit Hie des Techtermannes ibres Schneb seelig, Perchiod bes Punharters. Ihrer Schnur erwähnte sie mimmer, wohl aber fiter Metel, für be ber Punharter siegelt, (M. B. IX. 146—1472.)

there Entel, put Die ber Hundarter fiegelt. (M. B. IA. 148-147.) Beinrich Batt von Gegenpeundt, ber von Greiffenberg Cobn, hatte gur Gemahlin Guta von Bilbenwart um bas Jahr 1270. (Brev.)

Bifchof Friedrich von Freifing verlieb heinrich und Watten von Bettenplunt im Jabre 1262 alle die Befen, welche hillprand' von Jercendorf einft von ber Kirche innegehabt hatte. Gegeben gu Soch. (Baner, Re. 11/, 274.)

Sainricus bietus Watto be Geggenpeundt 1283 Zenge in Bifchof Emichonis ju Freifing Briefen. Rach ibm fieht Albertus Judmann. (Breb.)

Im Jahre 1294 vermachte ber Ritter Friedrich von Gungelhofen ber Rirche ber heitigen Jungfrau Maria ju Fürstenfeld ein Heines Gut in ber Billa Gungelhofen, bas er von ben Evlen von Gegenbunt erworben. (Bayer. Reg. IV. 248.)

1294 ericheint Seinrich unter ben eblen Zeugen in einem Briefe bes Munchener Ratifes und herzog Rubolphs. (Bergmann Gefch. Munchen, Utunbe 12.)

1299 fertigt er mit Wernhard von hagenau einen Brief. Sie find Schiedeleute um ben hof zu Malding, Dachauer Gerichts. Actum zu Neuflift bei Freifing am Erchtag nach Kalentini 1299.

"Der von hagenau bat im Schifte brei Regenbogen und war bes Geichlichts ber Freiherrn von Beischeineb; ber von Gegenpeundt fuhrt im Schilbe bie zwei Braithaden, die fillt freugweis, über biefes ein Amerchboli." (Bren.)

1300 ift er unter ben Zeugen in ber Urfunde, burch weiche her geg Rudolph bem Hochfilfte Freifing ben Warft Til, verfieste. hier fett er vor Arnolo von Walted und Otto von Eurasburg. (Prep. Reichelbet, bist. fris. II. 106)

Um St. Matheustag (24. September) 1304 verfaufte er bem Rlofter Fürstenfetb eine hube zu Diching mit bem Fischlehen und vier hofftatten, alles frei eigen. (Brey. u. Baper. Reg. V. 78.).

1305 erfcheint er mit feinem Cohne Watt und feinem Bruber

Batt und bessen Hausfrau Diemuth. (M. B. IX. 329. Excerpta genealogica.)

Im Jahre 1306 am St. Peterstag (4. Mafg) tokilen er und Batt fein Bruder, was ein jeder befishen und gentesen foll zu Gegen point und im Warft Brud, ebenfo auch den Joll und das Gericht allka, welches (Reichol) Leben war, feiner ihr Nigen und Leben, das fie befassen zu Kafingen und bei dem Alofter auf der Munner. (Prep; Hospitisfter Mitol, handforfillt. Mittbeilungen)

Beugen biefer Theilung waren: heinrich ber happerger, Pfarrer ju Auffirchen, Billunch, Pfarrer von Emmringen, S. Otto und S. Berchtold von Rusenhofen. (Bayer, Reg. V. 94 u. 95)

1805, an unfer Frauen Abend in ber Faften erscheint er wieder mit Batt feitem Sohne und Wat seinem Bruder von Gegangeund in einer Ultfunde bed Alloffere Benechtsbeuern. hier fettigen fie alle beei und haden im Schlit: "Ime i Prahlbadhen errezweiß ligende" Im ersten Eigel fteht: "Sigillum henriti Battonie", manbern: "Wattonie be Geginpiont" und im britten: "Wattonie be Geginpiont" und im britten: "Wattonie be Geginpiont" und im britten:

Mn 24. Mary besieben Zahres verlaufen sie bei au Wänichen: an herrn Krievich und Herrn Marquard die Schreiber der Pflatzgrafen Ausolf und Ludwig, und an Dettieb, idren Brieder, die Gerbard Kindlein von Nauffatt um 16 Pfjund Münchere Pfenning und eine Habe in Bassin, und festen bassis um Faune einen ein Mammendorf, in der Räche der oberen Kirche. Zeugen: Heinrich der Samder, Burger zu Nünchen und Reister Marteyn der Schale fersteller dieseller. (Rern u. Barer: Reg. V. 138)

Diefer Jube versichtete fich im seiben Jahre nuch Diemuth, bes von Gegenvoin Saussiehau und ibre Echter Mechillo die Alenhoserin und ihre ihngere Tochter Anna. Balb bernach, anno 1313 bar Marquart ber Gebätte von Riunflatt, Chorherr zu St. Andra in Breifing, beiber Sprzige Audolph und Lutwig Schreiber, bieselle inm einem andern un Gerfiffing bem Mit Geintach von Beneditbeuern vertaussch, um einen Sos zu Grübholzen, welchen Rathold "ex frisigensi esskello natus nobilis genere et honesta samiliat" unno 1000-bem Albeit aeceben. Ukter u. Bauer. Rac. V. 131.)

Unterm 16. 3nni 1308 eigneten bie Brüber heinrich und Batt von Offfenpeunt bem Kapitel St. Ambal in Freifing einen von Chunrab, Sohn bes Ritters Chuntab von Nicholbing, benfelben verfauften hof in hohemprunn. (Bayer. Reg. V. 187.) Bir fommen nun auf Batt, ben Cohn Seinriche Ceine Gemahlin war Geutta Jubmannin von Staingriff um bas Jahr 1800.

- Anno 1308 fieht er neben feinem Bafer in benebittbeurifchen Briefen. (Bren.)

Bu Fürstenfeld im Tobtenfalender Fol. 28° am 20. Mars fieht Holgendes: Hainricus de Gegenpeundt et Watto filius ejus, a quo habemus curias in Emering. (Prev.)

1806 fiegeit Batt von Gegempoint am St. Rifastage eine Urfante, in weicher Gunrab von Greicharphofen mit Einwilligung feiner Mutter Mechilb und feiner Sansfrau Anthrein dem Allofter Faftigen feld ein Biesemad zu Sanrerich, 18 Tagwerf groß, verfauft. (Dberb. Urchiv. VIII. 46.)

An St. Betri Stublfeier-Tag 1310 verfauft er, Batt (herrn Sainriche Sohn) von Gegenpoint, einen Sof zu Mammenborf bem Alofter Furftenfelb mit allem Zugehor fur lebiges Eigen. (Breb.)

Um achten Sag nach St. Mathiastag bes gleichen Jahres übergab er an basselbe Rlofter Die Bogtei über ben Wibem ju Brud. (M. B. IX. 120-121.)

Mus ber betreffenben Urfunde geht bervor, bag fein Bater Beinrich bamale foon geftorben, er aber noch ohne Rinber war.

Seine hausfrau Geutta gab am Tage St. Georg 1311 bem Riofter Furftenfelb zu einem Seelgerathe zwei huben auf bem Bach zu Chmaring. (Brev.)

Bir geben nun über auf Batt bes alteren Linie.

Batto von Gegenpeundt ift ber zweite Cohn Batte von Gegenpeunt und ber Jutta von Greifenberg. Seine Gemablin war Diemuth von Thor um bas Jahr 1272. (Brev.)

1286 fteht er in Briefen ju Eurasburg, ebenfo 1808 in Briefen von Benebiltbeuern. (Prey. Freiberg Sg. hift. Schr. und Urf. 111. 167.)

1302 Wato de Gekenbiunt in excerptis genealogicis monasterii Benedictoburani. (M. B. VII. 226.)

Batt friftete am 21. Januar 1305 ju Dachau nebft anderen Burgschaft, da Wermber von Malhofen an Otto von Eisenhofen um 100 Bfund ben Ranhof, Lungerhof, ben Bever, die Must und bas Dorfgericht vertaufte. (Obert. Arch. V. 77.)

Am St. Riflastage 1305 fertigt er Conraben von Grunarghofen Berfaufbrief bei bem Rlofter gurftenfelb. "Sat ben Schilt allain,

barinnen bie 2 fouefterfunff creuzweiß phereinanber mit bem ftillen." (Brey.)

Die Theilung mit feinem Bruber vom Jahre 1806 ift bereits angeführt.

Un St. Betri Stuhlfeier-Tag gab er feinem Bruber ben hof yn Muprechierieb, ber feiner hausfrau Diemuth Morgengab war, um 20 Pfund Mundener Pfenning auf Wieberlöfung (Bren.)

1308. Der Bertauf einer Sube in Bafing warb ichon gemelbet Much feine Saudfrau Diemuib erffarte fich bamit einverftanben.

Batt, herrn heinriche Bruber von Gegenpeunt, verfauste ben 12. Maz 1807 feinem Diener Diepolt ben hof ju Gunberbach um 60 Pfund Münchner Pfenning. Zeugen: herr heinrich von Geggenpind, herr Berchtold von Rhijeftoven. (Baur. Reg. V. 113.)

Unterm 21. Mai 1303 begaben fich ju Gegenviundt Diemuth, bes Bate von Gegensiumd Sauffrau, Mcchilt die Cifenhoferin und Anna die Jüngere ihrer Tochter der Eigenschaft und alles ihres Richts an der finde ju Pafing. (Bapr. Reg. V. 134)

Bat berpfanbet anno 1313 ben 27. November feinet Sausfrau Diemuly mm 127 Ginnb Muncher Pfenning auf Lebenstang alf fein Sab, bie Burg und ben Bau zu Weggenvennbt, auch feinen Marte und feine Leute zu Brud nach fatiftenfelb. Coben Arch. V. 288 u. Rreb.)

a Watt und Memuth batten außer ibren gwei Sohnen Seinrich auch Butt auch gwei Tochter, Mech ilb von Gegenveund, die fich unt bas Jach 1306 mit Methonand, Berchlothe Sohn von Effend ofen verbeutatte, und Ann a (wie bieß aus bem Bergichte auf bas Gut in Raffing von 1308 bervorgabet. (Breu)

An bie allerer, obige Mechilte und ihren Gemadl gediefen nach und nach alle vorzäglichern Guter und Rechte der Mitter Diemuth, und von ihren lamen fie an bas benachbarte, niede und mehr auf-blubenbe Alofter Fürftenfelt, wie dies aus den nachfolgemden geschichte ichem Daten bervorgeht.

1824, ben 25. Mary. Stemu bie Wättin von Gegenstend verschreite itremt Eibam Beichnand von Arufenbofen 16 Bfund und 17 Pfennting auf ihr Eigenthum und beden" Siegter herr Balbemat von Gungelhofen. Zeuge: herr henrich ber happerger. (28pp. Reg. VI. 129.)

1825 am 6. December, ale an St. Riclastag, verfaufte Frau

Diemut, die Matin von Geggenpiunt, ben ihr von ihrem eigener Mann, Gonrad ben Ganpeden, vern Kgnefen ber Genencein Sobn angeschlenn Garten in Go enpach, den Bifang groß, 4 Bifang beim Nählfleg, britischil Judant auf bem Berg bei Pickfifting, ein balbed Judant bei Genen, 2 Tagwerf Gtaß auf bem Egerbach inberhalb Emmering, 2 Tagwerf ihreibalb Rudenfein auf bem Nichpildet, um 3 Pinnb Manchen Phenning an bad Klofter Kniftenfelb. Siegelt:
Beiftand ber Clienbefer ibr Grobam. (Baur, Re, VI. 182 u. Berte,)

1327, ben 7. Januar, an ber Mimoden nach bem Dberftenigs perlauft Diemuth, bir alt Watin von Gegenprundt an Weichandt von Eifenhofen, ihren Tochtermann und Machilli ibre Tochter, bie viette Garbe ju Bruogge um 7 Affund Machiner Pfenning. (Banr. Rac. VI. 213 u. Afren.)

1329 gibt Diemuth, die Wattin von Geggempeunt burch einen Brief zu vernehmen, daß fie ibrem Eidam Beichnand von Michon beffen urb offen Erben 10 Rand nad 70 Muchonen Pfeinning ichulbig geworben fen, welche Summe er ihr gelieben hat. Anftatt ibr fiegelt Herr Maltmann von Gungthofen. An unfer Frauen Berründigungstag. Der von Gungthofen führt ber Satborfer Bappen mit. bem boppelten hirtfige weib." (Prex.)

is31 verichoff dau Diemuth die alt Wittin ju Gggenveund ihrer Tochter Mechild ber Clieuboferin 40 Pfund Minchner Menning, ihre Worgengabe auf bem Bau und ber Bofte, wabefagtem Gegenvolut, ferner 53 Pfund Minchner Pfenning, ihre heinfteuer. Donnersta vor oschill is31. (Pres.

1332 verlaufte Mediffo mit ihrem Sauswirthe Weichnant von Gifenhofen und ihrem Sobne Perchielt bem Alofter Uniebedef (am 21. 3anuar) einen Hof ju hagau und 3. Hofft inn Michael in haufen wir glenning. (Baye. Reg. VII. 2.).
Ebenfo verfaufte neber Geftette auf einfabrigen Weiberfauf am

3. Rebruar, als am St. Blafinstage befeithen Jahres ihren Hof ju Alleurtolyach, ber vom Kaifer ju Sehen geht, an Arnold ben Seisbinger von Bucheim. Burge: Rayol von Aufenhofen, ber obigen Bruvber. (Bavr. Reg. VII. 3 u. 4)

Diefen Sof, ben Auhelhof, vermachte ber Geibinger als ein. Geelgerath nach Furftenfelb und Raifer Ludwig eignete ihn bem Riofter und 1334. (Bapr. Reg. VII. 69.)

Beibe Chelente verlauften auch am 21. Juni 1934 mit nach: traglicher Genehmigung ihres außer gand befindlichen Sohnes Perch.

tolb bem Probfte Conrad von Unbieborf ihre Muhle und ihren Beicher gu Northoven um 53 Pfund Munduer Pfenning. Miffigler: Rapolt von Aussenboen, sein bed Weichant Buber. Geben an St. Albandtag. (Baur. Reg. VII. 84.)

1337 an S. Walpurgistag wies Weifunnt von Aufenhofen mit Willen feiner Saubfrau Machibib, seinem Sohne Verchiold von Habliofen und feiner Gemahlin Aufarina Z Pfind Pfenning aus ieinem Giten wird gan, die jährlich an St. Michaelbiag zu entrichten sind, wie if auch wei Pfund Pfenning gehabt baben aus ber Mälte zu Wechhoven. (M. B. IX. 176.)

Ben Weifnant von Gifenbefett unb feiner Sauffrau Mechitbo von Gegenpivob etwarb bas Alofter Gelipenfet man 1840 ben erften Undelt an ber Burg und Befte Gegenpivob. 1840, 9. Juni. Weifnant von Auslieft Den Alofter Britagie in Bergen bei gegen ma Klofter Ghiefnefte für 275 Pfuto Macharter Pfenning feinen Theil an Gefgenpivob, bas gelegen fit bie biefbalb ber Amper aben bem Ghat de Gegenpivob, bann feinen eigenen Sof zu Auprechteleb, feinen eigenen Sof zu Gunderebach, acht eigne Joffatten zu Ehner ingen, Derfgericht und Prudtecht afelbig, endich das balbe Dorfgericht zu Bibortf, weiche Rechte Leben find von ben Gereachume Bauern.

Mitflegter: Utrich ber Aenjenbofer von Ditloshaufer; Zengen; Utre Dachwer, Engelschaft von Biespencesbant, Heinrich von Brud, Bürger zu Ungeburg, Jerrmann Bleichfer von Nammentorf. Geben bes Freisigs in ber Kfingstwochen. (Bapr. Reg. VII. 231, 232.)

1340, 6. Juni. Weichnand von Aeufenhofen mit Mechith feiner Sambfau und Berchith sienem Sohne freicht, seinem Obsein, los aller Unfprach um den Brief, worfin er ihm resprochen hat, die Sahung seines Eigenthamms zu Gegenhound, den er geanwortet hat, dem Abe Weernhoer von Kürstenstell, Oberd. Ach, VIII. 248. Bayr. Reg. VII. 251.)

Dem Rofter scheint an bem Beffige biefer Guter viel gelegen geweine zu sein, es erholte fich von Kaifer Ludwig IV. zwei Befthit ifgungsbriefe über ben geschenn Kauf, welche beite zwar auch vom Jahre 1840, aber merkwärdiger Beise vom 11. Januar und 26. April datiren (Obert. Arch. VIII. 837.), wolhernd nach vorangesührer Unsunde ver Wijenbofer erst unterm 9. Juni bes gleichen Jahres bie befagten Rechte und Guter an Fürftenfelb veraußerte. (Bapr. Reg. VII. 281, 282.)

Bielleicht war icon ein Berfauf mit Wieberfaufe Borbehalt vorausgegangen, so bag ber lette nur nicht bie Bebeutung eines Berzichtes auf bas Wieberiofunabrecht batte.

Um biefelbe Beit (hund fagt zwischen 1830 und 1840) erfausien Abi- Johann von Fürstensch und der Gemeint vorsieftle von dem vesten Annen Weistands Ausenbeier, Mechillo seiner Hauber und Berchtold ihrem Sohne den "Martte Brugg mit allem Juzehder, Eigen und Leben. Chund bletop, Saliab II. 328. Sund bant, Sib. 1. 191. Derb. Mich. VI. 44-46.

Da Diemut bie alt Batini 1881 und ihr Schwlegerfohn Beitnand und ihre Tochter Mechitio noch 1887 Nechte zu Brud verpfändeten, oder Andere ditauf anwielen, dieffe der Gerfauf bes Marttel jedenfalls nicht vor 1837 fiatgefunden baden, ich glaube etwincht, hoß Prud, nachen et von ber Mutter Diemuth an Tochter und Schwiegerfohn gefennnen, erft zwischen 1840 – 1842 an daß Alofter fam, denn die gesstlichen herren werden wohl faum lange gessgert baben, einen is wichtigen Kauf sich vom Kalier der fätigen zu lassen, was erft Pfinciag vor St. Liphurtitrag, am 11. Privil 1842 geschal.

Un biefem Sage beftaigte Raifer Ludwig ben vom Riofter Burftenfeld geichenen Antauf bes großentbeile lehen baren Martiele Burd fammt altem Gute bafelbe, wie est Weichnand ber Aufenhofer eigen ober lehenweife be, faß, und eignete zugleich, aus eeben war, bem Riofter unter ben Bebinge eines zu hattenden jahrtichen Seefgeatiges für ihn, ber Raifer, und feine Alben und Rasfemmen (Jund Metrop. salisb.

II. 328. Sund Stb. I. 191. Oberb, Archiv VI. 44-46. M. B. IX. 179, 180.)

Das große Gericht ju Brud war jedoch in voffebenber Ausschaft und griebt indergriffen, denn biefes gehörte damals Chmurad bem Batter um Giniger einem Buber, von wiedem es Ropor von Kucfenhefen als feinem Dheim im Jahre 1844 mit bem Gerichte ju Diru-Ammering und zwei Sofiatien zu Chmerting auf Leidgevöng ertaufte. (Deberd. Arch. VI. 45. M. B. IX. 179.)

Beifnand von Cifenhofen und Mcchtilb lebten noch 1341, wo'fie fich ein Seelgerath ju Indersborf flifteten. (Oberb. Arch. VI. 270 u. hund Sit. I.)

Bir geben nun über auf Batto's und Diemute Sohne Scinrid und Batt.

Seinrich ericeintt 1311 neben feinem Beuber. (M. B. IX. 330.) Batt von Gegenpeunbt, Wattonie bes Alten und Frauen Diemuth Sobu, verheirathete fich um bas Jahr 1305 mit Mgues von Arefingen. (Pere,)

1811 empfängt Jutta, Die Gattin Batt bee Jungeren von Gegenvoint von Gerzog Rubolph eine Ausstener. (M. B. IX. 330.)

Min Si. Fablande und Sebaftianstag 1312 verfauste Watt bet unge von Gegenpinnbt seine Musie, "die ba heißt die Bulla die mußle" an Abt Bolfmar von Fürftenfeld um 1 Pfund Negensburger und 40 Pfund Muncher Bifenning. Nie Bürgen waren geseht Geried ber Eineupatet und littig ber Multer, serner bes Batteu Bischwald auf ber Ammer. Die Wiederreinlöfung burch inn ober seine Grben binnen 12 Jahren war vorbehatten. (M. B. IX, 151—153. Bany. Neg. VI. 28.)

1815, 24. Das Bichnant von Benhofen fauft von feinem Souger, bem Batten und be tfe ab Jaubfrau figne 6, heine ich ben Schwiefer, beffen Jaubfrau Gertrub und ben Bruber bed obengenannten Seinriche, ber bieber icon jur Salfre ihm gebore. Joher von ben Brübern hate fabrich 60 Phenning und ein halbes Schaffte iber 3ims ju geben. (Baye. Rev. V. 308.)

Batt' fefeint bennach brei frauen gefabt ju baben. Die lettgenannte Agnes, feine britte Gemablin, erfdeint wieberholt im Jahre 1823 und ift bie Schwefte Rapots von Effenbefen. Gie batte einen Gobn Namens Simon, ber muthmaßlich in jungen Jahren farb. (M. B. IX. 30)

1321 ben 8. Dai erneuerte Batt von Gegenpivnb ben Ber-

fauf, ber Bulaifmublie vom Jahre 1312 an bas Richer Flitfenfelb um 40 Pfund Mincher umb 1 Pfund Regensburger Pfenning; nach wird bei bei Mible vertragswirfig nicht mit bes Wald eigenem Gelbe, sondern von beffen Schwäger seilg, Berchield von Eisenbesen wie em Getbe seines Sohnes Rapoto ausgelibt, von beisen noter volver reflituier worden; er befoli sich von den bedungenen 12 Ansissungs Jahren bie noch übergien brei vor und verspricht bem Richer ben Berlauf. (Baur, Ra. V. 13. M. B. IX. 151.)

Unterm 6. Oftober besseichen Jahred vertauste er seinem Gemagne Weichnant von Keufenbofen um 20 Pfund Pfennung seinen Gof zu Rupreciberie für lediged Eigen umd dazu die Weigleit und fein Ledigeding über dem Hoff, das er indat von Schfeltarn. Zeugen: herr Hoffend von Egling, Guntal Ballenhover (nach Pfrey geschodes Erctug nach Michaell 1822) (Bauer. Reg. VI. 47 u. Brev) und am Weishachts-Aboud, der 2. December 1821, dem Richter Fitzenfeld mit seiner Honfend gure die eigenen Leute Cumrad dem Klein, mull ner auf der Poulagd mit bil frau und Klind umd 3 Pfund Muncher Mindeum 3 Pfund Muncher Mindeum 3 Pfund Muncher Mindeum

Batt ftarb Anno 1323. Bor feinem hinfcheiben vermachte er noch zu feinem Seelenheite bem Rlofter Fürftenfelb 4 Bfunb Rundener Pfenning und brei Mann zu Brud. (Brep.)

1823, ben 22. April verkauften Agned die jung Batitin von Reckenpiond und ihr Sohn Symon 2 Mund trechner Pfenning Gelted im Marff zu Brugg von dem Hofffätten und der Setzer dar felde an ihren Bruder Weifnand von Gifcubsefett um 20 Pfinns Pfüncher Pfenning mit verificherter Gendbefrichaft auf der V urg. und dem Bau zu Ketfenpiond (Gaper, Reg. VI. 91) und umetem 14. December vehfelden Jahred verfauste over wielmehr verighete Agned die William der Gegenpion im Kach ihred Bruders Rapot von Eisenhosen auf das Weierfaufdrecht der Pullachmüble und der Fischward zu Emmerting, fatzt der von ihrem versochenen schwiede Ferren Bat dem Klefte Jünkerfalle vermachen 4 Pfundund 3 Mann. Sieszers Ghurad der Dpenner, Richter zu Dackau. (Bapr. Reg. VI. 120. Oberd. Alch. VII. 33. handschriftt. Mitchellungen des herrn Hofpsiefers Richt.)

Um bas Jahr 1832 vermabite fich Batte Tochter Globeth an 'R. von Belhaim, welche fpater 1361 ihren ererbien Antheit an Begenpoint an Gunther ben Batten verlaufte. (Brev)

Batte und ber Agnes Cobne waren Conrab und Gunther bie Batten 1840. (Brey.)

Conrad ber Batt von Gegenplund hatte um bas Jahr 1389 jur Gattin Margateta Dachauerin gu Lauterbach. (Brey.)

Min Balinabend besselbten Jahres 1838 bestätigte Rappt von Gienhofen ben Bertauf bes Holies, weiches "Bust genannt wird, bei Auprecheftet, das von bem jungen Wulfing von Cammerling (ber es von Gonrad bes jungen Watten Sohn und beffen Gefweiter Kindern, der Gott genad, ju Lehn batte) an Hürsenfeld verfauft worden war, und eignete das Holy bem Richer als Bornund besagter Kinder. (Prey u. M. B. IX. 1777.)

1332 an S. Beter und Paulitag verfaufte er, Connab ber Watt, feinen britten Theil an Wiefen und Ackern um Gegenvoint, welche herman von Gampach inne hatte, an Friedrich Wierthalt, Wüger zu Münden, um 14 Bfund (nach Nrey Schilling) Munchere Pfenning. Den Brief fiegelte er, Conrab ber Watt, und führte "den helm mit ben fillen erczyweiße" (Oberb. Arch, VIII. 249 u. Prep.)

Prev bemerti: Daraus, bag er blos feinen britten Theil vertaufte, ift zu erfeben, baß er muthmaßlich noch ein Geschwister hatte, etwa Effpeth Pethammerin.

Am St. Benediftstag bes Iahres 1354 verfauften er und fein Bruber Gunter ihre eigenen Acker -ju Pfaffing im Gebt bei bem Holweg liegendt" um 14 Schilling Pfenning an Abt Johann von Faifknifelb. (Prey.)

3m felben Sahre fteben beibe in Briefen gu Brunn an ber Afrmuhl. (Bren u. Freiberg Gig. bift. Schrift u. Urf. III. 767.)

An Bauli Befehrunge Abend 1361 verglichen fie fich ihree Erb, theils wegen, bas fie hatten ju Gegenpeundt, Prud, Aich und Emmering. (Brey.)

Am St. Utdanstag 1869 verschäfte Margaretha, Conrab bes Batten Hauftrau, mit Gunt und Willen ihres Chemanne bem Alofter Fürsensche von Alofter Fürsensche Von Ihren Permitig aus bem "Kraitendoch" und einer Bogstei aus der Kolbers Beneditteuern Gut zu Nich, "da bei im Mehre begreich und ihren Auftrach ihr Seb im Richter Gegraben werben und alle Jahre an ihrem Begrächisftage 1 XXI.

Bfund Pfenning an Wein und Fischen bem Convent, fo weit ce treicht, gegeben werben mit bem Portehalte, bag ihr. Gemabli bei Ledgeiten um genannte Summe bie Guter wieder einlofen tonne. (M. B. IX, 203 u. Prey.)

Den Brief fertigten anftatt ihrer Perchtot ber Aufenhoffer und ibr Gewirth Conrad ber Batt. Letterer bat ben Schilt und Sein, auf bem ein Cron, ob bem fieben 2 fouefter Repff mit bem fillen creuzweig vbereinander." (Brey)

Am Si. Ratharinatag 1874 fertigten nebft vielen Unbern auch beite Briber Contad und Gunther von Gegenpivind ben "Prannterief bed Oberlands Bayrn." "Daben im Schild bie zwei Pralbhadben mit langen fillen creuzweiß flebend, feben villmebr Schuefter Reyff gleich; auf bem belm ein eron auf dier fieben auch die Sadhen ober fcuefterneyffereuzweiß." Contad ift unter ben Erften. (Bren.)

In lanbständischen Briefen aus den Jahren 1874 und 1890 wird die Familie Batt noch unter den oberbayrischen Landständen aufgeführt. (Buchner Gesch, von Bayern. V. 273.)

Aber in einem von Buchner benühlen handichriftlichen Auszuge von elettern Jahre (so. 1390) and bem gemeinen altbaprifcen Steuere Regifter fiber die 20 Pfenning-Cener finden fie fich nimmer. (Bergl. Buchter 1. c. Vl. 1 u. 2.)

Gunther ber Watt von Gegenpeunt, Conrade Bruder, hatte gur Gemahlin Catharina von Weilbach um bas Jahr 1885. (Brev.)

Am Michaelstag (29. Schember) 1847 verfaufte er um 1 Pho. Seller an Abt Johann von Fatfenfelo feine eigenen Leute zu Brud. Zeugen: Ultrich Gbinger und Litfoldt fein Bruber. Den Brief fertigen fein Better, herr Berchielb ber Mussenbover von Rudenfeln und Bilifeim Bertner zu Brud. (Prey u. Oberbayt, Archiv VIII. 249)

Desgleichen veraußerte er anno 1361 an benfelben Bralaten auch bas Drittbeil Behenten aus zwei Gutern zu Ruprechterieb und andere Guter. (Brey.)

An St. Anlie Befehr (25. Januar) befelden Jahreb verfaufen an ihn Elfpeth Bolbelmerin, Dit, Sainrich und Ultrich ihre Sobne und Mthfad und Cipeth, ber Eddrer, um 62 Pfund Pfenning all ihren Erbibeil ju Gegenpoint an Leuten, Gutern, Gigen und Leben, welch' Miles fie, Frau Elfpeth, von ihrem Bater bem BBatten ererbt batte, boch baben fie fich breier Menfchen Leib und But vorbehalten. Den Brief fertigt Dito Bolhaimer, barunter find alle Borgenannten verbunden. Bengen maren: Berchtold ber Aufenhofet gu Rottpach, Sanuf ber Rottpedb, Konrab ber Beilbodh ju Beilbad und Demait ber Ecbinger ju Brud. (Bren u. Dberb, Archin VIII. 250.).

Buntber ber Batt verfaufte anno 1361 bem Glofter Surftenfelb feinen Theil an bem Benbachanger bei ben Sofftatten gu Beggenpeundt, fowie alle feine Sofftatten gu Faiften-Emmering. (Bren.)

Berner verglich er fich ober theilte vielmehr mit feinem Bruber Conrad bas vaterliche Erbe, bas fie ju Gegenpoint gehabt, 2 Sofftatten gu Emmering, welch' Alles Gunthern gufiel, mabrend Conrab ben Boll gu Brud, bie Bogtei gn Mich und ben balben Braitenlobe befam. 3br Recht ju Brud und Darrn-Emmering hatten fie miteinander, ebenfo ihre eigenen Leute, wie fie es vormale gehabt. Den Brief fertigten er, bann Conrad fein Bruder und fein lieber Dheim Berchtold von Bfenhofen ju Rote pach. Beugen maren: Conrad ber Beilbodh, Sans ber Rottpedb, Beinrich Arefinger, Beinrich Boigt von Rieben und Balch ber Chinger ju Brud. Datum an Pauli-Befehr (25, Januar) 1361, (Breb u. Dberb. Arch, VIII. 250.)

Gunther führte "ben ichilt allain, barinnen bie amei Braithaden." (Bren)

Roch im Jahre, in welchem beibe Bruber bie Erbiheitung vorgenommen batten, verfauften Guniber ber Batt zu Gegenvennt und Catharina feine Sausfrau all' ihren Antheil und Recht an Beggenpeundt cum pertinentiis bem Rlofter Fürfteufeld um 270 Bfund Mundner Bfenning. Das gefchah an Gt. Bartho-Iomai-Abend bee Jahres 1361. (Bren.)

1363 aab Gunther ber Batt auch bie Bogtei auf bei bem Butl ju Beggenpeunbt, bas er bem Rlofter Fürftenfeld gu feinem Geelenheile gegeben batte. Datum: Ct. Beorgentag 1363. (Brev.)

1366 ben 3. September (bes Bfintitage nach fant Gilgentag) befennen Guneber ber Batt von Geffenveunt und Rathreb feine Sausfrau, bag ihnen ber Abt Alto gu Ct. Semmeran in Regeneburg ben hof ju Emmering im Dachauer Gericht ju Leibrecht verlieben bat, gegen Entrichtung von jabrlich 6 Schilling Munchner Bfenning. (Bayr. Reg. 1X. 155.)

1367 erflärt Chuntad von Freiberg, Bisthum in Dberbayern, ben mit feine Preren, feince eigeneu und Gunthe und Conaber Date Batten Erlaubnig bem Rlofter Fairftenfeld erlaube, baß es fortan in Brud ein Rechtsbuch baben follt, und einen gefchwornen Schreiber baju, um zu richen, wie in Bayerbruckig fei, bis auf Wiberruf seiner Ferren, jo baß das Richter in feinen Rechten bleibe und die Batten auch. Datum: am Wend bes Oberften 1367. (M. B. IX. 195, 196. Baye. Reg. IX. 163. Dbert. Arch. VI. 44—46)

Anno 1883 eignete Gunther ber Watt von Geglenplunt bem erbegen Annol hanrich hanrich bem Arppet, Burger zu München, seine Leckenschaft zu Müling, die er von den Watten zu Schen darte, von seines Gestenhafte William von der Gestenhafte Bolling wegen, dem sie der Meyerd vermachen wollte. Giegelte der Watt, Talbinger, heinrich Ulchinger und Ulrich Semoşel, pald Vurger zu München, und Ulrich Der Prattenauer, Nichter zu Seranberg. Datum: Mitichen vor Michaelle 1883. (M. B. X. 184.)

3m Jahre 1391 vertaufte Guuther ber Batt wiederholt all' fein Gut und Recht ju Gegenpeunbt an bem Berg am Etain, bas halbe Dorfgericht bagu und andere Realitaten bem Rlofter Gutfenfelb um 270 Plund Pfenning. (Oberb. Arch. VIII. 43.)

Muhmaßlich ift auch biese wiederholte Berauserung blos ein Bergicht auf früher vorbebaltenes Wiederlauferecht, und mit ihr enden bie geschichtlichen Rachrichten über Geschiecht und Burg von Gegenpeunt.

Die Briber Conrad und Gunther, bie ichten Matten, fcienen mit fren haudfauen nach innerdien Ben, nub nachem fie bem Stiffe Fürftenfeib ihre noch übrige Sabe theils verfauft, theils ge-opfert hatten, im Rreuggange bafeibit eine legte Rubeftatte gefunden gu baben.

Die Burg aber, auf ber ifer Water mehr benn britisalbymbert aber gebauft hatten, mag batte nach febrem Zobe unter bem Sanden ber gestlichen herren verfallen fein. Sie theilte gleiches Loos mit ben Schiffern un Emilbeuroth, Morbach, Roggenftein und Paufbeim, berne Gigenschaft fich ebenfalb Griffenigtb erwarb, und von benen heutzutage auch bloß mehr bie Cage ergablt, bag fie "verfunten" feien vor unbentbaren Beiten.

Rur bie Burg : Rapelle burfte noch langer fortbefichen, Die bem beiligen Bifchofe Rifolaus geweiht mar, mober noch beute ber bie Burgftelle bedenbe Balb ben Ramen "Riflas-Boli" fubrt. 36 habe von alten leuten gehort, baß fie bem Rirchlein von Roggenftein giemlich abnlich und einstmal reichlich botirt mar. Gie perfiel nach Rubrere banbichriftlicher Chronif von Fürftenfeld und nach einer von bem feligen gandgerichte Affeffor Stoß in feiner Diecelle uber Beggenpoint (Oberbant. Arch. V 143) erörterten Angabe ber Beitschrift "Inland" (1830, 92.164, G. 666) ju Ende bes vorigen Rabrbunderis bem Abbruche. 3ch mochte ale Beitpunft ber Rieberlegung bee Rirchleins (und auch Stoß ift meiner Meinung) lieber bas 3ahr 1802 ober 1803 annehmen, und ale Beranlaffung bie am 17. April 1802 ergangene landesberrliche Berordnung, gemäß welcher unnothige Riligl : und Relbfirden abgebrochen und bie biervon erhaltenen Baumgteriglien gu Coulhausbauten verwendet werben folltem (Reg. Blatt v. 1802. G. 303 ) Much berichtet Stoß, baß ihr Bermogenefond ber Mutterfirche Emmering einverleibt murbe, wovon noch 1826 bie bortigen Pfarrfirden-Rechnungen Beugniß gaben, indem fie bie Aufschrift führten: "Rechnung bee Bfarraottesbaufes Emmering und bee Ct. Rifolai-Gotteebaufes Geggempoint."

Die Gloden vouwer fur bie Pfartliefe Emmering ju einer neuen umgegeffen, und gegenwärig beitelt fein Abnellen mehr an Burg und Getrebaus, als bie Refte ber allen Molle und Geraben, über bie ber einsame Wanderer auf weichem Woofe und bitrem herbit laube binwegibreitet, venm ib ei fiblen Walbeddydaten ibn verbit baben, bie nur wenig mehr befannte Etatte von Gegenpeunt zu befuchen.

# Genealogifche Tabelle.

|                                                                                                                  | 5                          | Gunifer ber Batt von G.                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eldpeth von G.<br>uxer<br>R. von Pelbaim c. 1332.                                                                |                            | Der legte feines Beifched. Der legte feines Geiglechis. + c. 1400.                              | Contab der Watt von G.<br>nr. Dargarethn Dahaperin<br>von Lauterbad. | Simon Baft von G.<br>Sohn<br>ber Agnes v. Eifendofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mechild von G.<br>uror Beifnanden von<br>Eifenbofen.                                                             | Anna<br>bon<br>Gegenpiunt. | Patt von (Mygripunt, vaores<br>1. Agnes v. Arringen, N. Austa<br>19., III. Agnes v. Effenbofen. | res<br>sta<br>pn.                                                    | hemeich<br>bon<br>Gegenplind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bair von Beginbium<br>urer Gratia Judmanhin<br>von Statafulf.<br>permid von Grigebunt<br>de Eeuta von Bilbemvat. |                            | Batt<br>pon<br>Gegenplint<br>nease<br>Tiemut von Thor.                                          |                                                                      | Medilip v.G.,  at. Morquorid  v. (Strangerid  v. (Strangerid |
|                                                                                                                  |                            | Bate von Gegenbinnt<br>uxer Jutta v. Gereifenbrig<br>e 1234.                                    | è                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |                            | Dietbed v. Elemeth R. vice Dlemeth R. e. 1200.                                                  | 1                                                                    | Utta v. Gegentinn ut a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                  |                            | EBatto van Organsiant<br>uter Bercha R.<br>Ø c. 1170—1206.                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |                            | 2011504 p. Gegenblurt<br>an. W. S. c. 1173 - 1183,<br>Witnisherdis Perspe<br>Generals Perspe    | )<br>  e                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |                            | Ciercid von Gegempium<br>uxor R. F.                                                             | 1 1                                                                  | 10 10<br>10 10<br>10<br>10 10<br>10<br>10<br>10 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>1                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                            | ben Geerminn                                                                                    |                                                                      | The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### XII.

# Gefdichte

# Dfarrei Obertaufkirden

und ber

zu biefer Pfarrei geborigen Filialen und ehemaligen Cbelfite.

Man

#### Bernbard Bopf , Lebrer in Dber Dorfen.

Das Bfarrborf Dbertauffirden liegt auf einer bubiden Unbobe. Dehrere nicht unfruchtbare Sugelruden umgeben es. Der größte Theil bee Bfarriprengele beftebt jeboch aus mei Thalern, welche mit bem 3fen. und Cominbad'. Blugden in einem Salbzirfel gufammenlaufen und im nabegelegenen Schwinbegg, bas Schloß bafelbft umfangend, ein artiges Beden bilben.

In biefen zwei Thalern nehmen Cumpf und Balb ben größten Theil bee Bobene ein, jeboch quie Anlagen jur Unterfunft und Rabrung, befonbere jum Aderbau bot biefe Wegend von feber, und wenn auch in ben Thalern ber ichwere Lehmboben in naffen Jahrgangen oft menia traat, fo marb bod biefes Moorland icon por 1000 Sabren in Cultur genommen; ber beite Getreiphopen ift um Reibereborf. Steinfirchen und befonbere auf ben Unboben um Dbertauffirchen.

Der Dienft ber rhatifden 3fis - mahricheinlich ber altefte Gultue biefer Begend - murbe icon fruh burch Ginführung bee Chriftenthume verbrangt, und bereite im achten Jahrhundert batte in ber Umgegent ber Rirchen. Ufer- und Sauferbau rafchen Fortgang'). Schon unter Erabischof Urno von Salaburg bestanben bie Rirchen Dbertauffirchen und Frauen. Drnau (Abarnouna eccl."), und balb hierauf entftanben bann unter ben erften Bifcofen von Freifing mehrere Rirchen in ber Umgegend, fowie in bem nabe gelegenen BBafentegernbach ein Rlofter, bas bie Sunnen gerftorten. Es famen

<sup>1)</sup> Bgl. v. Rod. Sternfelb Beitrage II. p. 32 et 33. 2) Bidem p. 18.

XXI.

vie Bifchfe Art bo (784–781), Atte (784–810), Hitos. (810–835 fferts in diefe Gegend, um theits das Wort Gottes au verfanden, theils gerichtliche Berhandlungen vorzunehmen, wie z. B. in den nabegelegenen Orten Schwinder (Swindkircha), Schwindach (Swindaha), Rainbach (Maguupah), Grünz und Wafentegernbach z. (Tegarinwac).

So hatte in befer Gegend bie phifiche und geftigle Gultur quietert Beit erfreulide Berichritte, und in der golge faben fobann im Mittelatter mehrere altabeilich Geschlecher ber Umgegend jum Grindung von Drifchaften und Rirchen ichr vieles beigetragen. Es gebern viele alte Berlifts um befagtar Parfrepragel, wie z. B. bie nachft Defrauffirchen gelegenen Sige Allerisbeim und Soben-ban, dann die chemaligen Gestige der Ritlarisbeim und Sobentian, dann die chemaligen Gestige der Ritlarischein Rafaffenfirchen, Riebersborf, Rinbach, Greintlichen, Ornau und
Rottenbuch, sowie der alle Gip Gewindach und bad Schlöfen

Den Pfarriprengel Dertauffirchen durchlaufen ? Bide, nämlich ibs Kagen, die Schwarzach, die Omat, der Rindlach, der Kimmelfach iceimpinpah), die Schwinzach dere Goldach mud das Jenflüßden. Die befagte Pfarrei umfaßt die Bilattfirchen Pfaffentlichen, Reiberebort, Sielntlichen, Ornau (Frauenonau), Wolten buch, Kagen und Kun abrunn, jowie die Schmart Schwinded. Die gange Pfarrei glitt über 300 Säufer und gegen 1600 Seelen, welche der Pfarrey mit einem Cooperator') und dem Beneficiaten zu Schwinder gag zu publierten hat.

### 1. Bfarrfis und Pfarrborf Dbertauffirden.

Das Borichen Obertauffirchen hat auffer bem Pfarrhofe und Caplanhaufe nur noch acht Saufer, und in beren Ditte fteht bie Pfarrfirche. 2)

Rach ber Boltsfage foll die nahe gelegene Fillatfirche Pfaffenfirchen Die ursprungliche Pfarrfirche gewesen fein, allein obgleich Diese Rirche fehr alt ift, fo ftand boch auch bier in Obertauffirchen,

<sup>1) 1</sup>bidem p. 23. 28 et 29. Dreichelbed L e. Rr. 53, 180,

<sup>2)</sup> Bom Jahre 1721 bie 1849 marb aud ein Coabjutor gehalten.

<sup>3)</sup> Der bistorijde Berein v. Derbagen hat von herrn Dr. Martin in München (Plenaroreisamulung am 2. Inil 1860 ein von N. Gert i. 3. 1849 in Orl auf Deig gemaltes Tableau — die Pierefirche Dbertauflirden und beren fliislen (onrunter auch bas ftattlich berthurte Schwiedung) barfellenb — jum Geffent erfalten.

wie bereits oben berührt, schon im 8. Jahrhundert eine Kirche, und das Aller berschlen beneisen bie gewolltigen massiven Grumbssten, werdes bei Toöffinung ben Gidber sich gelegen. Es schieden bei von der bei zwei Seitenmauren der Kirchaltern Ursprunges und Bestanntheile eines anderen ältern Gedaures seien. Das Gewölbe ist nun dazwischen gesprengt, und das Bresbyterium ist spaars in spoin der angebaut, sowie de glottiges gauart in neuere Zeit vernichtet worden ist.

Es tann nicht geschichtlich nachgewiesen werden, wann die Pfarer in Dertausstrichen errichtet wurde und wer ber erste Pfarrer war, eich fich find mit 1220 beurtunder fich ein Pfarrer Walter; dam itch in diesem Jahre Ritter Wischelm der Keller zu Worth ben Pfaprerfof ju Riederbergliechen verlausste, nahm er zu Zeugen: ben ehrwürdigen herrn Balter Pfarrer zu Tauffirchen und "feine 2 Gischen hab nich Allen.")

Deffen Rachfolger war mahricheinlich Bfarrer Jafob, welcher um 1341 urfundlich auftritt.

"Erbart ber Schenff, Burger zu Mithorff, und seine Hausfrau "hefennen zu sichwene Chrieber un Waffenden, Jur"gern zu München und seiner Hausfrauen 21 Pfb. und 5 schill. Reg.
"M. Bürgen: Herr Jasob Kharrer zu Tauflitchen bei Werth und
"Meari zu Mithoeft, herre Erwiem Kharrer zu Mettenschen und hein"effe der Sieden und Verger zu Mithorff. Geschen 1341 Mittwo"den vor Et. Burttme Ta.a. der

Um 1380 ericheint ein Ritter von Borring aus ber Linie Bettenbach als Pfarrer von Obertauffirchen, namitich Riffaus ber Borringer, und von nun an fann bie Reihenfolge ber Pfarrer bis auf ben beutigen Tag nachgewiesen werben.

Dlefer Mitlas Berring erwarb fic mehrere Guter, bie er bann ju frommen und voolsischigen Iweden vernendere; 3. B. anno 1831 verlauft Chr. ber der von Sastach finen Sof ju Zauf firchen bei Wörth an Nitla ben Torringer von Betenbach 3. 3. Richhern zu Tauffirchen um 40 Bh. und 60 Bf., fo baß biefer hof zur täglichen Weß in Tauffirchen gebort. Zugen: Droof ber Uberrader und Under ber Zautried — am St. Erasmus Tag. 4)

<sup>1)</sup> Gatige Mittheilung bee herrn Beneficiaten Geift in Munden an D. Pfarrer Gog in Tauflieden.

<sup>2)</sup> Dberb. Archip XIII. p. 185; v. Deutinger "ble ditern Matrifein bee Bisthume Breifing." I. p. 41.

<sup>3)</sup> Gutige Mittheilung bes D. Beneficiaten Getg.

Ge wird angegeben, das biefer Pharrer i. 3. 1411 ein Benefieinm nach Zaufflichen geftigte habe; 1) allein berfelbe bat es nur verbeffert, da es schon früher bestand, indem bereits i. 3. 1408 Bilbetm ber Terringer ben Explischof Gberhart von Salpburg bittet, ben von ihm auf das St. Kalbarian Beneficium ju Zaufftiden prasentiem Perfert Ultrich Rieberd zu bestätigen.

Riflas Torringer fauft ferners i. 3. 1889 von Marquart bem Efchibed und seiner Ehefrau Anna einen hof genannt ben Eengel oder Lengel um 68 Pf. Pfen.; i. 3. 1400 von Thoman Auer zu Suinbach ein Gut zu Brambflet bei Difftera. ?)

Im lettern Jahre (1400) ichlichtet Bifchof Englmair von Chiemfee ben Gutefauf aviden herrn Riffa und bem Cichloeden. Im genannten Jahre fauft, berr Riffas Ertringer auch von Wolfhart bem Sneiber von Aich Burger ju Muhlborf feinen Zehent zu Beseichau mm 21 Ph. Phruning. Zeuge: Ufob ber heimprecht Stadterichter zu Muhlborf.

Pfarrer Milda Törfing farb i. 3. 1412 laut ber auf seinen Brabsein (ver sich im mittlern Kirchsseise in der Wand bestieben und bas Budppen der Törfing — Schild mit 3 Rossen — enthält) angebrachten Anschrift: "Anno Domint 1412 Nicolaus Törfing rector hum iss ecclesie obilt et requiseach in pase An.

Mif Mitlas Thring folgte Isbannes Stadter bis 1448, und bierauf Ultich der Eitinger, welcher aber noch um 1468 in der Eigenigsoft als Bicar eicheini; bem in diesem Jahre vertauft Isa per Zaunrieder zu Gutenet Herrn Ultich bem Eitinger Bicar zu Sausstrieden und ben Allechrönigen zu Denau sein Gut zu Schwarzenbach bei Kirchfagen, und nach langem Streiten läßt biefe sein Bruder Wolf ist zu auf gebrarzenbach des Kirchfagen, und nach langem Streiten läßt biefe sein Bruder Wolf ist zu anzulet Westenber 1861 biefe fein Bruder Wolf ist zu nach gibt zur endgen Messe im Denau 1 führ Men, boß man feines Batter Jamie fülg Genetien. )

Umm 1478 ift als Nachfolger bes Ultich Eitinger ein Dr. ber Bellom je, namt, Seinich Goffolt beurkundet, welcher juglich Domiberr in Augsburg war. Auch biefer ihmmt als Micar vor, da nämlich im genannten Jachre 1478 am Montag nach bl. 3. König Biltheim ber Fraun hofer zu Schmindteck, dann Dortor & Goffolt, Domiberr zu Augsburg und Blicar bahier, nehlt ben Kirchyrdys

<sup>1)</sup> Bergi. D.-B. Mrd. 1x p. 176.

<sup>2)</sup> D. Geiß gefammelte Regeften. 3) 1bid.

<sup>4)</sup> Ibid.

ften bas Beneficium in Ornau fiifteten. ') Diefes ift alfo bas zweite in befagter Pfarrei gefiffete Beneficium, welches im namlichen Jahre am 20. Hornung 1473 von Erzbischof Bernhard von Salzburg confirmitt wurde.

Der Nachfolger bes Doctor Goffolt war Chiftoph Pfaffinger, welcher von bem altabelichen Geschiechte ber Pfaffinger abstammte, bie zu jener Zeit in Buchbach, Sieg, Grüntegernbach und Salmanstfirchen bei Helbenftein begütert waten.

Bfarrer Pfaffinger ließ i. 3. 1504 bie Stiffungsurfunde bes obbimiten, unb berfelbe fand in biefem Jahre, worauf Dann Georg Se gen fich mied und Propft Jake dann Georg Se gen schwied ist die Starter folgte. Dessen Rachgleger war Retru Ke my den gebreibe im 3. 1511 Erzbische Lieb at to me Salb durg an Herzeg Wilkelm von Bayern, "er habe nach dem Whyang an Herzeg Wilkelm von Bayern, "er habe nach dem Whyang an Herzeg Segenschwied der Marten der Gewinderd dem Beter Rem werlichen, und ihm die Bosses der und der Khefer von "Mühlvorf geben lassen, dies wolle der Pfleger von Reumarth, voh mer Marroch, von dem mit stille gebore zu Reumarth, voh mer Merroch von dem mit stille gebore zu Reumarth, voh soll wer Pflersch, von dem man istillich 2 Bl. Pflen. nach Salzburg "gebe, salt an die Freithossmauer, auch liegen die Pfartgründe um "die Kirch herum, es sonne dasser die Kirch vom Pfarthof nicht geschren werden.")

Beter Rem war nur 1 3ahr in Tauflichen; benn ichon i. 3.
1512 folgte Batthafar Bertoß, und biefer ftart im Jahre 1521
laut Inichtift eines an ver äußern Richenwand angebrachten Gradfteinet: "Anno Domini 1521 am Samblag vor Invocavit (v. l. am
1. Baftersonnag) fath ver chrunding dere Mathhafur Bertoß Kirch"
"her albie geweien, bem Got genad." Dessen Angfolger war Jobannes Rottmair. Derfelde ift auf einer im Gottesbaufe aufbemachten Tafel in Briefterfteinung abgebien ends feinem Mappen
— (vie Rauten) — und bem Messen, der ihm fniet. "Johann
"Meimait pastor ecclesiase in Obertausstirchen 1551. Auf biefer Tae
fel ficht solgender Berts.

"Eparm bich her zu biefer Frift, "So bu aller Ding ein Befchaffer bift, "Imer uns ellente fchaft bein,

<sup>1)</sup> Stiftungebrief beim bodm. ergbifcoff. Drbinariate.

<sup>2)</sup> Pfarr - Regiftratur.

282

mefen, perleiben, 1)

"Die beiner Genaben erbotten fein. "Richt nicht nach beinem ftrengen Born, "Damit bein parmbergigfeit nit fei verlorn."

Plarer Rottmafer hat wohrscheinlich bas in ber Pfarr Regle freatur vorhandene pergamentene "Urbar u. Eriffitbuch" von Obertaussischen von 3. 1898 geschieden, wechtes über ben Pfarr wöbdum, über bas Bermögen ber zur Pfarrel gehörigen Gottesbaufer, aber bie Eriffenssen um Sochkade er. z. Muffalus abe.

Auf Pfarrer Rottmaler folgte Leonbard Schmiedhammer, welcher viele Jahre in Zauffirchen Hilfbyriefter war; benn in oben, ermähnten Sauhfu d. 21. 330 febt: "her felend fichmiedhame, "merß Jartag wird gebatten Divisionis Apost. mit einer Bigil und requiem sammt 2 messen". Er befam bie Pfarrei i. 3. 1567, im em hand Band von Ausbord, Pflieger yn Unumart, ben Arghistof Johann Jatob yn Susbord, Pflieger yn Unumart, ben Ausbord, Band Rottsmaler Pfarrer yn Zausstrachen i ddisch framt set, beier Pfarrer yn Zausstrachen i ddisch tang for in den bentham Schultkammer, ber schon 28 Jahr lang Provisor generalen.

Biarrer Leonhard Schmiedhamer ftatb am 30. September 1575 faut Umschrift seines Grabsteines, welcher fich an ber Airdenwand neben jenem bes Pfarrers Bertos befindet: Die tigt begraben "derwürdig um geistlich herr Leonhard Schmidhammer gewester "Kirchberr albier, welcher ben 30. September anno 75 gestorben, "beffen Seef jamba allen gläubigen Seien Gotten Mumechtig ein frob. "lide Aufersedung vertelben wolle Amen."

Der Rachfolger bes Pharers Schwiedhammer war Jatob Aurz, (Curtiud), welcher etwa nach Sitts dumliger 3cit schner Namen Aurz in Curtius beränderte. Er cestirte schon im Jahre 1594 am 8. März und farb i. 3. 1612. Im solgte Georg Kelter, welcher ble Leiden und Schreden bed dereigigläbrigem Artieges sattigmempfynden bat. Er stückter sich im Jahre 1696 nach Schole Jettendach, und liegt zu Grafengars in der Pharer Gründsch begraden. Ihnter ihm stiftet der Gele Magdalena. Saunsperg, Schole bestigerin von Schwindegg, ABeneficien, nämilich zu Meßmerting und Alletsbeim, i. 3. 1619 am 19. Juni bestädigt Erzbisches Marcus Schtle der Schwing dereickium.

<sup>1)</sup> Drig, beim erzbifcoff, Orbinaviate.

<sup>2)</sup> Pfarrer Rurg fiffete auch einen Jahriag nach Dbretauffirchen taut Saalbuch : "Beren Jacoben Curitt Jariag wirt gebalten viellte Jacobi apoet."

Barrer Reiter hatte fich icon lange vor icinem Tobe nach Kraiburg vertausicht, namitch i. 3. 1634, so baß Ischann Buchbofer, Beneficial in Kraiburg, als Pharrern ach Obertaussifrichen faur, beichen Zausschliche Grublichof Partis von Salzburg am 8. Mitz 1838 beskätzig.

Bfarrer Buchhofer war ein thatiger Mann; er ergangte obenerrocontes Caabuch, fellte Geburte, Trauungs und Sterberegfter ber, fowie ein 3wenten aller Gotteshaufer in ber Pfarrei. Auch ichrieb er gute Berbaltungeregen fur ben Megner und Cooperator ", beneficium datur propter officium." Im Jahre 1649 ward bie Begend von Tauffircen von der Best heimgesucht; ce ftarben in blesem Jahre gegen 250 Refonen.

Pfarrer Buchhofer ließ fich fcon im Jahre 1648 feinen Grabftein felbft machen, und ftarb i. 3. 1655, wie ce auf ermahntem Grabfteine beißt:

"Allbie liegt begraben ber ehrwürdig und geiftlich Ger Johannes "Buch ofer gewester Pfarrber allbie, bem Gort fammt allen driftglaubigen Geelen eine frobliche Auferftehung verleihen wolle Amen ...1648 — ift gestorben ben 19. Sag September anno 1655."

Unterm 2. Oftober 1655 wird Raspar Reiter burch Ergbi-fchof Guidobald Pfarrer in Obertauffirden, nachbem er schon um 1647 Cooperator baselbft war.

3m 3ahre 1694 ben 29 Januer wurde Johannes Grim 6, wie er felbst Schreibt, Pfarrer in Detrauffirchen, und unter biefem Pfarrer verlegte Graf 3. G. v. Törring bas St. Ratharina Benefitum zu Detrauffirchen in bie Schlöftspelle zu Frauenbuft -- felt 1803 aber befleht es als Schuleneficium zu Wald. 1)

Unter Pfarrer Grimb ftarb ein Cooperator gu Dbertauffirchen Ramene Ulrich Bernblmair, und er felbft murbe von biefem geit-

<sup>1)</sup> Berg. Dberb. Ardip. IX. p. 176.

lichen Leben abgerufen am 20. Myril 1728. Seiln fishner marmorner Grabflein ift in die Kirchenwand neben dem Zausstein eingemauect. Im nämlichen Jahre, nämlich unterm 5. Juli 1728 wurde Kr. Anton Oberteitner Pflarter. Er war ein eifriger Seelforge und batte 1. 3. 1738 fogenannen. "G au ernregeln" in Deutogerausgegeben, welche nach Art Bater Weahams in derbem Scherz bittere Währfeiten und gute Lebren süre Annboulf enthalten, dessen Zugenben und Untwenden er wohl fannte.

Blarret Oberfeiner farb im Jahre 1741, und in biefem Jahre noch erhielt die Blarrei Frang Lufas Seibl, welcher sobann zum Occhant bes Knuitels Midborf gewählt und zum erdlichsfilch falge burglissen geistlichen Raub ernannt vourde. Derfelbe resignire im Kebruar 1773 wub jan nach Andrucen.

Er war ein besonderer Berehrer Luferer Lieben Frau von Ornau, wo fich eine Botivtafel und ein von ihm beigeschaffter Reich befindet.

Muf Pfarrer Seib sogte Frang Aadpar Riederm abr, welcher ichon im Bahre 1782 die Pfarrei resignite und nach Manchen tam, wo er auch farb. Oprielbe ließ bie alte, gothliche Pfarretirche verunstalten, indem die Fenferbogen ausgebrochen, die Gurten von den Gewölben geschlagen und Stucaturabeiten angebracht wurden. Dem gangen verstungten Werte ward das Siegel ausgebrückt mit dem Chronologicon oder dem Peredbyterium:

CANÎTE ATQVE IVBÎLATE DEO ÎN TEMPLO ÎNSIGNÎ FYLGORE RENOVATO. (= 1777)

Am 2. Janner 1783 fam 3 sieph Georg Doblinger sie, und ging im Safre 1802 als Afarer nach Rettensfein ab. Ulter ihm famen die Franzeien in die Gegypt (1800) und profanitten die fichne Wallfahrtefliche zu Frauenorman. Der Zadernatt dastleich weift nach die Siebe ber, die sie ihm gaben; sie fladden Zkelch und dem Spetisteld, indem sie die Spetianaber streuten und mit der Schufer auf dem Saft geraufstrugen!

Der Nachfolger bes Pfarrere Doblinger war Bernarbin Benebeit Wirnsperger. Er batte bofe Priefterjahre, und jur Zeit ber Saularisation einen Cooperator Namend Abelgeit. Bu biefer Beit wurden bie G. K afetan blapelle, welche anber Mittagsfeite ber Riche angebaut war, sammt ber Seelen tapelle unter berfelben Inheftatte ber Pfelfer und Boeliden) abgebrochen, bie Offwarten mußten weichen, und auch die Rapelle mit bem Befperbilbe am Enbe bes Bfarragrtens murbe niebergeriffen.

Bintrer Winfperger flarb im Jahre 1811 laut Geabschriften, "hier de feiner Serede nich ber erbnuftlige, Jirtt, an 10 Jahren, "Blatrer allhier, belebete und erbaute er durch Belipiele mehr, ale "durch vonngelischen Bortrag — am 20. April 1812 im 59. Jahre "nischwand er feiner irbischen Julie, flar jeben zu frühe, beimbers "flar die Armen, benn er war ihnen Bater: er rube nun im Frieden, blis zu feiner fohlichen Michelbung."

Mif Pfarter Bir in fper ger fofgte Georg Manbl. Diefer von 1812bie 1831 Pfarter dahler, war ein gescheber mit allen Leuten guter Mann, jedoch ein eigenfinniger Octonom und lebte abgeschoffen für fich allen. Sein Bahipruch war: "ilde, sed out vide." Er vurden abgeschoffen für aber 1831 als Pfarter nach Rioser Mit und von den and Ricchborf bei Saag verleht, wo er ein Jahre 1843 in hohem Alter Auf-Der Rachfolger bed Pfartere Manbl war Krang Straph Bliem andrteber, weicher um 19. Mart. 1831 licher nach

Unter ihm ward bas Innere ber Pfarrfirche febr verfconert umd ber hochaltar neu gefaßt. Friber waren St. Martin und Naghalena bie Batrone; bas Bib Ma i end bet Unte fle dien ift erft in neuere Zeit auf ben hochaltar gefommen. Pfarrer Miemanstider ließ auch bie neue Seelen fape Ue neben bem Freithof bauen und febr fcon perfellen, sowie ein neues Gottesadertreug und mehrerer Baramente ze. angeschafft wurden.

Diefer Pfarrer ftarb am 16. Ottober 1849; auf ihn folgte ber gegenwärtige Pfarrer Gere Sebastian Go. Auch unter ibm wurde bie Rirche im Innern verschönert und ein harmouisches Gestate bergestell.)

#### 2. Ebelfige Allerte beim und Sobenthan.

Eine fleine Biertelftunde außerhalb Dbertauffirchen gegen Schwindsegg auf einer Anbobe liegt bas Dorfcen Allertebeim, wo fich 6 Sausfer und bas fogenannte Berrn haus befinden.

hier faß im Mittelalter ein abeliches Geschlecht, bas fich nach bem Orte nannte. 3m Jahre 1130 erscheint ein Gottfrit de adalharteshaim in einer Urfunde bes Rlofters Mu als Zeuge; berfelbe

<sup>1)</sup> Die meiften biefer Rotigen über bie nach ihrer Reibenfolge anfgeführten Pfarrvorfaube ju Dbertanflitchen verbante ich ber gefälligen Mitthellung bes genannten beren Pherrere G.B.



tommt auch im Jahre 1140 in einer Urfunde bee Rloftere Beiben, flebban vor. ')

Um 1150 beurfundet fich Liutolbus Allershaim, fowie i. 3. 1166 ein herman be Albarteshaim in einer Urfunde bes Rlofters Gors.")

Um 1200 fommt noch ein Gottfribus be Alharishaim vor') Begen bie Mitte bes 13. Jahrhunderis fcheint biefes Gefchlecht erloschen zu fein,

Die Gitter bestieben erwarben die Bestier bes nabe getegenen Schosinbegg, und nachbem die Gote Magbalena von Haunfperg auf Schwinbegg i. 3. 1617 ein Beneficium fistere, warb sier im Hernsaufe die Wohnung sier den Beneficium krieftelt. In der Kolge haben die Schlossinbaber zu Schwindige besquis Beneficium nicht nur aufgebessert, sondern einem jeweisigen Beneficiaten eine zwecknässige Wohnung unweit der Schossfahrelle verschässig.

Gegenwartig befindet fich im erwähnten herrnhause ju Allerisheim ein Bauer. Zwei andere icone Bauernguter baselbft wurden in neuerer Zeit gertrummert.

Eine halbe Stunde öftlich von Allerisheim fand auf einem hoben Songel in früherer zeit ein bider, runder Tumm — angeblich ein beibnifcher Thurm, und hier ift bie Einöbe Hohenthan, wo im Mittelalter ein abeliches Gefchiecht faß, das fich nach bem Drt nannte.

Um 1135 ericeint Chunrat be Sobentane in einer Urfunde bes Rioftere Au, bas er auch beidenfte, ")

Um bas Jabr 1150 beurfunden fich Conradus be Sobenthane et frater eius Rafoldus, und beibe fommen in Urfunden bes Rioftere Au ale Zeugen por")

Im Jahre 1411 mar Conrad Sohenthaner Pfleger im nabe gelegenen Schwindegg, und um 1440 Seinrich Sohenthaner Pfleger und Richter in Reumarft.

Um 1815 heiratbete Rubolph von Sohenthan eine Eble von Bilbenroth, und ein Dienstbrief von Bergog Lubwig bem Reis -

<sup>1)</sup> Mon. Bolca I p. 136 IX. p. 413.

<sup>2)</sup> M. B. L. p. 168 und 34. 1) Ibid. p. 194.

<sup>4)</sup> M. B. 1 p. 145. 173.

<sup>5)</sup> This a 450 454

K) This m 450 454

den von Laubehut lautete fur Gigmund Sobenthaner - mit 10 gerufteten Reitern. Datum Lanbehut 1460 Bfingfiag vor Lätare.')

Um 1471 beurtunde fich Wossgang Sobenets aner. Her og Ludwig der Reiche verzicht bem Christ. Lind, Burger zu Salzburg, die Jerung, wesche bereiche mit Willbeim Hoben ich an er erwan Jollner zu Benannau gehabt. (Datum 1471 Landsbut Samflag vor Kominiscere )

Die Eblen Sobenthaner waren bis gegen bie Mitte bes 16. Sahrbumberte Befier bes Rittergutes Hobentban, benn um 1539 fab bier vod Sans Sobentbaner; bierauf fam biefer Godefit burd heirauf ober Rauf an bie Etlen von Kbalte 8. Frau Sabine von Kbalte 8, geb. Prant, batte feine Kinber, und biefelbe vermachte ibre Guter und fohin auch ben Sih hobenthan bem Spital in Mithorf.

In neuerer Zeit wurden bas Schlof und ber alte Thurm gu Hohenthan abgebrochen und bie zu Diefem Evelgute gehörigen Grundftude veraußert.

3. Chlog und Sofmart Schwindegg.

Unterhalb bem Dorichen Allertsheim in einem tiefen Thate am Ed zwischen ber Schwindach und Ifen fleht bas gierliche Schlof Schwindeg mit feinen 5 Thurmen von einem Weiher umgeben und mit einem maffiven Thorthurme.

Es ift nicht bekannt, wer bas alte Schleß zu Schwindeg erbaut und biefen Ereffig gegründet bat, jodoc erficient foon um 1889 eine Briederich der Actenbach als Beisper biefes alten Goegutes. Derfelde fommt admitch als Zeuge vor, ba Marquard ber Cichleck fein Gut zu Cichtecknen-Rinbach an herrn Ritta Kirchbert zu Zauflirichen um 6 2ft. Pfenning verpfändet. (Breitags nach unfer Francusiag in der Basten 1889.)

Diefer Briedich von Taltenbach ftat bi. 3. 1894, indem bie Anschrift eines alten Grafifeines, ben man neben bem herb in ber Riche tes Birthofes au Zanftieden entwekte, aflo lautet i. "Gie levt Fribrich Tatenbedh ber geftorben Anno Dom. 1894." Machte ifcheinich haben noch bei Lebzitten biefes Erdemannes bie Golon Brauenhofer ju Alffrauenhofen des Rittergut Schveinbegg erworben; benn im Jahre 1894 "betennt hans ber Langerichhammer,

<sup>1)</sup> Dberbayr, Ardin IX. p. 371.

<sup>2) 36</sup>ib. p. 414.

"baß er ein Eigenmann bes Wilhelm Fraunhofere ju Schwinbegg fel.")

Um 1450 besaf Schwindegg ber Bole Thefaurus von Fraunhofen, welcher reich begütert und viermal Pfleger in Erding war. Er wurde über 100 Jahre alt, "und ift noch als Hunbertsariger wie man sagt von freier Erd ohn vortel auf sein Gauf gieffen.")

Im Jahre 1473 erideint Wifhelm b. Fraun hofer ale Befiber ber Sofmarf Schwindegg; berfelbe ift auch in Serzog George Landtafel aufgefifirt. Wie oben ermann, balf biefer Wilhelm ber Fraunbofer bas Beneficium in Ornau errichten.

Im pfalifich banerifchen Erbsolgetrieg haben die pfalifichen Solbaten das Schlof Cowinteng abgetrannt, und Jatob von Fraunbefen batte biedurch großen Schaden ertitten, weßhalb ihm Sergog Albrecht zur Entichablgung Sib und Hofmart Hofgleb ing gad.

Diefen Sih nehl Schwindegg baben nun von den Fraumfofen bie Gbien von Vappenheim ermorden, nnd Georg und Sirian Bappenheim (Warisalf) gründeten dam auch die Sosimars Kirchtegern bach. (Grüntegernbach.) Unter Pfleger Schmiedbamer von Schwindegg (1 1815) lebe beisselft Beilt von Auspenheim und bestannt ist der tapfere Gottfried Heiben beim und Truchtlingen, und bekannt ist der tapfere Gottfried Heiben Steige in der Schlach bei figen blied. Bon biefen wird nafflich erzige in der von Mutterlieb an nie geweint habe; man sah zwei Echwert von Mutterlieb an nie geweint habe; man sah zwei Schwerben der Sexug blutroth auf seiner Sexug blutroth auf sexug blutroth auf

3u Rappenheim im Schlesse dischut gar boch und weit Bom Berg aus in die Eterne ber Cestuarschall Gesse Weit. Er weiß gebeim zu leien in der Gestiren Lauf und bert schwieden Schwiesins verdorgen Schlessa auf. Denn Gestirfe, fast und bräckig, als wär sie die Leid den Schol, Ardz auf der im Anten Vertremat. Wie auf dem Wattermat. Wie auf dem Wattermat in der dem Wattermat in der dem Mappenschiede der Gestienen fie auch ihn. Riede fichlichen, wenn der Knade im Schoof der Watter spielt, Sicht du die Seiwerter funkt, wenn der Anade im Schoof der Watter spielt, Sicht du die Seiwerter surfeln, wenn der Anade im Schoof der Watter spielt, Sicht du die Seiwerter surfeln, wenn der Anade im Schoof der Watter spielt,

<sup>3)</sup> Orig. in ber Schiof . Regiftratur. 1) Bgl. Dund, b. St. IL. Ref. bifter. top. Befchreibung bes f. Lanbgerichts Erbing p. 40.

Bohl glangt, fo beutet funbig ber Bater biefes Dal, Muf Gottfriede Belbenftirne bereinft bee Rubmes Strabl. Das Rind mußt' nichte von Thranen, ein einzigmal im Bab Cab es bie Umme meinen, mas nie feitbem es that. Un Rraft und Rerngefundheit bem Darf ber Giche gleich,

Schien an Berftanb nicht minber ber frifche Rnabe reich.')

11m 1580 fam Schminbegg mit ber Sofmart Gruntegernbach burch Rauf an Die Eblen von Saunfperg, welche in Galgburg begutert und Minifterialen bee Erabifchofe bafelbft maren. Ritter Cebaftian von Sannfperg bat in ber Schlacht bei Lepanto (1578) mitgefochten, und gerieth in turfifche Befangenicaft, weghalb er fic jur Gottesmutter nach Drnau (von ber Ballfahrtefirche Drnau wird weiter unten bie Rebe fein) verlobte, mo feine 15 Bfb. fcmere Rette, Die ibn feffelte aufgehangen und er felbft und feine Gemablin Magbalena (geborne MItin) am Bewolbe abgebilbet ift.

Ritter Gebaftian Saunipera ftarb im 3abre 1606; feine Bemablin begab fich mabriceinlich nach ganbebut, mo biefelbe bie Jefuiten reich beschenfte, jeboch auch bier in Schwindegg bebeutenbe Legate machte; g. B. ftiftete fie bie Schule gu Schwinbegg und einen Jahrtag in bie Schloffapelle, fowie bas obenberuhrte Beneficium

gu Allertebeim 2c.2)

Muf Cebaftian Saunfperg folgte mahricheinlich fein Bruber Berbinand von Saunfperg ju Sabenlueg und Reufahrn auf Cominbeath und Dublbeim. Derfelbe mar Rammerer Gr. Durchlaucht Bergog Albrechi's in Bayern, batte Gilvia geb. Biengenau gur Gemablin und ftarb, erft 27 Jahre alt, am 8. Marg 1616. Um 1620 fam Schwindegg an Bergog Albrecht in Bavern, jedoch ichon i. 3. 1627 erwarb es 3. Rriebrich Sormarth I. U. Dr., baur, Sofrath, bann Legat in Frankfurt'). Deffen 3/4 jabriger Cobn Sans Philipp ftarb laut Grabftein i. 3. 1628, und balb barauf fein Bater 3. Friedrich 1632. Sans Philipp mar mit Magbalena Ga b. lerin vermabit, und ibre Tochter Unna Regina verchelichte fich i. 3. 1655 mit Fr. Benno Rugger, worauf nun Schwindegg an bie Grafen Rugger fam, nachbem biefelben icon fruber (1644) von bem letten Grafen von Saga "Bafla" bie fcone Sofmart Tauf. firchen an ber Bile burch Rauf erworben hatten.

Die Grafen von Rugger blieben nun 11/2 Jahrhundert im Be-1) Shoppner, baper. Befd. in Romangen G. 191.

<sup>2) 3</sup>or Grabftein - ohne Jahrgahl ift im Colophof ju Sominbegg eingemanert. 3) G. Dberb. Mrdip XIV. p. 208.

fige bed sichnen Rittergutes Schwindegg, und ber lepte Bestjern und beifem Erschleite war Joseph Baraf von Rugger bant. Bentrocklieutenant, welcher den sieden Rrieg mitmachte. Er sochrin ber Schlach bei Ledouvig mm 1. Dieder 1756, und ward von einem verwissischen Tragener (dem er aber im nämischen Wingenbilde erschoff über die Schläfte gedauen, worauf sein treuer. Anche Schläften ihm nem Kelbsferert botte, der ihn verband. Im diese Rechtlerert botte, der ihn verband. Im diese Rechtlerert botte, der ihn verband, and er sich in Schwindegg aufbietl, seinem Beliebe getreu alle Sampage in die ih. Melle ritt,
feinem Beliebe getreu alle Sampage in den Belatten flant,
und 2 Achter, wowen die cinen Colen von Kränfling und die
maber einen Gerfan von Se vob eitsborf sterathere.

Unter Graf Joseph von Fingger wurde i. 3. 1782 die St. Se baftian foru verfchaft mit Ablag in der Schloftapelle eingeführt. Derfelbe ftarb im Jahre 1801 gaben Todes auf der Bank unter dem Schlosthorboarn.

Endich fam Schwindeg burch Auf an Freifrau bon Morea und bam auf ihren Sohn, ben gegenwärtigen Befter be Ritter guted Tauflitchen an ber Bild — herrn Friedrich Baron von Moreau, neder i. 3. 1849 bas Schlofigebauer ju Schwindegg mit Brauerei noch bem baju gehörigen Guts Complere an ben Brawverwalter fifter verfaufte.

## 4. Filial Pfaffentirden.

Die nächt gelegene nach Obertauffrichen eingescharte Killal ift Pfaffen fleichen mit einer massen gebauten Rirche, welche schon von Bischof hitto von Freising (810 — 835) eingeweibt worben sein soll, und baber ibergalte ju ben altesten Rirchen ber Gegend gebört. Sier soll auch im Mittelater ein abliches Gefichech, bac sich and bem Orte nannte. Um 1150 beurfundet sich Genrad be Bapbenfirden, und um 1160 Friedrich und heinrich be Bapbenfirchen, und um 1160 Friedrich und heinrich be

Mahricheintich fland auf dem gegen Aunabeunn fin gelegnem Hügel bie Burg biefer Golen, und auch in dem zu biefer Kildale ge- hörigen Weifer Nampotts de im faß ein altes Gefolsch. Seinnich de Reimpottechaim sommt in einer Urfrunde des Klosfers Au vop., um 2330, und Kloreck Nampottechaim einer Christopher Gaut Ur-

<sup>1)</sup> Mon. B. L. p. 160. 168.

funde bes genannten Rloftere bezüglich eines Gutetaufches. Dit ibm fiegeln ben Brief feine 2 Bruber Berchtolb und Beinrich anno 1314.1)

Die Rampoltobeimer fuhrten eine Stiege im Bappen; laut Caalbuch ber Bfarrei Dbertauffirchen ftifteten fie in Die Pfarrfirche einen Jahrtag. Die meiften Guter vermachten Diefe beiben Befchlechter ben nabe gelegenen Rloftern Gare und Mu, und erlofchen mahre fcheinlich gegen Enbe bes vierzehnten Sabrhunberte.

Die Rirche ju Bfaffenfirden ift ju Chren bes bl. Stephanus eingeweiht.

5. Filial Steinfirden und Ebelfite Steinfirchen unb Cowinbach.

Much in bem Rilialborfe Steinfirden faß im Mittelalter ein abeliches Geichlecht, bas fich nach bem Orte nannte. Um 1135 bes urfundet fich Abelbero be Steinenfirchen und Ruobiger "Rubiger et frater ejus Abelbero be Steinenfirchen". 1) Um 1140 ericeint in einer Urfunde bee Rloftere Mu Bitegrou be Stainfir ch en ale Benge, fowie im Jahre 1160 Rubiger be Stainfirchen in einer Urfunde bes Rlafters Gars. 3)

Um 1200 fommt noch Baldunus be Staindirden und um 1210 bis 1230 Ruobigerus be Staindirchen in Urfunben ber Rlofter Mu und Mtlef! por. 1)

Diefes Gefchlecht erlosch um Die Ditte bes 13. Jahrhunderte, und beffen Guter tamen mahricbeinlich an bie nabe gelegenen Rlofter Gare und Mu.

Die Rirche au Steinfirden ift au Chren bes bl. Ulrich eingeweiht, fowie bie 1/2 Stunde unterhalb gelegene Filialfirche Biebing gu Chren ber bl. Margareth.

Die Golen von Giebing waren ein reichbegntertes altabeliches Befdlecht, hatten aber ihren Gis nicht bier in Grungiebing, fonbern in Sofgiebing, welcher Drt nach Schwindfirchen eingepfarrt ift, bagegen gebort bas Dorfden Schwindau gur Bfarrei Dbertauffirden, mo mifden bem Rothmair, und Bauernbaufe bafelbit bas Schloß ber Eblen Schwindacher ober Bunsheimer ftanb.

Das altabeliche Beichlecht ber Schwin bacher beurfundet fich

<sup>1)</sup> M. B. I. p. 201 et 235. 2) Mon. Beica I, p. 150 et 142.

<sup>3)</sup> Ibid. p. 191. 28.

<sup>4) 1</sup>bid. p. 185. 201. 286.

2

icon im 11. Jahrhundert, bas fich nach bem Drie Cominbabe ober Cominbad naunte.

"Gin gemiffer Roubiger gibt ein Brabium gu Grimintingen an St. Stephan ju Freifing" Unter ben Beugen fommt Utto be Guinbabe por um 1147.1)

In einer Urfunde bes Collegiatfliftes Ct. Caftulus ju Doosburg ericeint ein Conrab be Cominbabe ale Beuge.")

Much in ben Urfunden bes Rloftere Rott fommen bie Eblen Sominbacher por: 1. 28.

"Unno 1351 am 12. Darg empfanget Ronrab ber Comin-"bach er pon Abt Seinrich ju Rott bes Gottesbaufes Sof ju Bolfmaneborf ju rechtem Baurecht gegen ein halb Bfb. Regensburger Pfen-"nige, ju Dienft 2 Schafft BBaigen, 2 Schafft Roggen , 2 Schafft "Gerfte und 6 Schafft Saber." Burge: Bebbart ber Talbed, ber auch ben Brief geffegelt. 3)

Derfelbe ericeint fernere um 1363.4)

Seinrich ber Schwindacher mar Richter zu gandebut, und ericheint in einer Urfunde bes Rloftere Rott ale Beuge. ")

Bertholb Schwindacher mar um 1412 Richter in Dachau und Georg ber Schwindacher um 1425 Richter im Rlofter Baumburg."). Um 1483 beurfundet fich ein Jorg Cominbacher.')

Durch Seirath ober Erbichaft famen gegen Enbe bes 15. 3abrbunberte bie Golen Gunehamer ober Ginebeimer in ben Befit bee Ebelfites Schwindach, und von nun an marb berfelbe gewohnlich Binsheim genannt.

"Rachbem bie eble Kamilie ber Margeller ju Innerthann in Armuth und Roth fam, marb nach Abfterben bes Dionys Margeller ber Chelfig Innerthann verfauft , und ibn erhielt ale am meiften betbeiligt bas Rlofter Beibarting, mußte aber vericbiebene Abloftingebetrage an bie übrigen Glaubiger bezahlen, unter anbern bem Georg Guneheimer 3 fl. 38 fr. und 15 pf. 1)" (Dat. 28. Muguft 1518."

Die Eblen Bindhamer befagen ben Gis Cominbach bie

<sup>1)</sup> Mon. Beica IX. p. 416.

<sup>2)</sup> Dberb. Mrdio II. p. 27.

<sup>3)</sup> M. B. H. p. 5.

<sup>4)</sup> Bergl. Deutingers Matrifel I. p. 408.

<sup>5)</sup> Ibid. p. 259. 6) Dberb. Ardin V. p. 28 VIL p. 196.

<sup>7) 16</sup>td. III. p. 375.

<sup>8)</sup> Bgl. D. Deutingere Beltrage IV. B 1. D. p. 62.

anno 1688, wo fie benfelben an bie Berren von Thanneberg, biefe aber icon i. 3. 1697 an bas Riofter gurftenfelb verfauften. 1)

Rach ber Sacularisation ward bas Schloß jum größten Theile abgebrochen und ber baju gehörige Gute. Compler veräuffert.

#### 6. Bud (Rottenbud.)

Dberhalb bem Dörschen Schwindach auf einer Anhöbe liegt der Beileter Buch (pouch, poache-puch) mit einem Kirchiefin und massifiv angedauten Zehrunt, wechder wahrscheinisch aus der Ruine der Burg dasschliebt erdaut wurde; denn bier saß im Mittelatter ein adelighes Beschliebt, das sich sich nach dem Orte nannte. Es gibt viele Orte diese Rannens, wo ebenfalls abeliebt Sessifiert waten, wie die Golen von Huch zu Wuch am Auch ein der Berthart eine Berth auf der Berthart der Berthart der Burge als Burge und bet Burge als Burge, und um 1150 fömmt Bernhart was der Burge ach eine Burge auf von be der Middelm de Burge als Jeuge, und um 1150 sommt Bernhart was der Burge ach eine der Burge auf der Jeuge und um 1150 sommt Bernhart was der Burge ach eine Vernhart was der Burge auf der Jeuge und um 1150 sommt Bernhart was der Burge ach eine Vernhart werde ber Middelm de hart.

Ulrich be Buch erscheint um 1280 in einer Urfunde bes Rlofters Rott, und Conrad be Buch fiegelt einen Brief, biefes Kofters i. 3. 1344. 9

Babricheinlich haben nun die Eblen von Buch ihren Burgftall zu bejagtem Kirchendune ibertaffen, und nachem biefelben ben nache gelegenen alten Gis Schittern erworben hatten zogen fie dabin und nannten fich jest "Rucher von Schittern." Go z. B. ericheint um 1864 ein heinrich Pucher von Schittern als Zeuge. ')

Diefer fehr alte Ort Schiltern ift nur 1/2 Stunde von Buch entfernt, liegt im Schwindachthale und ift nach Schwindfirchen eingepfarrt.

Das Rirchlein gu Buch ift bem bl. 3ob. Baptift bebicirt.

7. Filial Rirchfagen und Ebelfite Ragen und Beiher.

Der Det Ragen ift ein Beiler mil 8 Juliern und ber hof Weifer eine Einde, p. niefen Derin beneftunden fich in feigher Milledieter abeliche Geschiedeter, jedoch erlosch das Geschiecht ber Edien von Weibern (Ware) und jenes ber Kagen (Kagere) schon im 18. Jahrhumber 18. Jahrhumber 18. Jahrhumber 18.

Sgi. Wenning, top. bav. Hl. T. p. 118.
 Mon. Boice I. p. 11, 130, 42, 170, 198.

<sup>2)</sup> Mon. Bolca I. p. 11, 130, 41 3) Ibid. L. p. 408, 444.

<sup>4)</sup> Reversalienbnd bes t. Stiftes 3fen.

3m Jahre 1125 gab Dietpolbus be Ragere ein Brabium ans Riofter Mu, und um 1130 ericheint ein Conrad be Cagere ale Benge. ')

In ber Rafe vom Weifer Kagen ligt ber Einobhof Weifer, und unfferfalb beffeben fibmeftlich am Anghange eines walbewachgenen Bugkt ift eine Bertifenga, wo einst ein Schof befanden ha- ben fol. Bachifcheinlich ist biefer Plat bie Burgfalte ber Bone Biare, woch fich im I. umb, 18. 3abenwert beurfmben.

Um 1135 erscheinen Heinricus Ware, und in mehreren Urfunden der Klöfter An und Gars tommt Chunradus de Wiaren als Zeuge vor. 2)

Um 1200 ericeint noch Burcharbus be Biara.3)

Gebachtes Gefchlecht erlosch mahrscheinlich gegen Mitte bes beruhrten Sahrhunderts.

Die Filiaffirche gu Ragen (Rirchfagen) ift bem bi. Betrus und Baulus bebiert.

8. Filial Reibereborf und Gbelfige Reibereborf unb Rinbach.

Das Dorf Reibersborf liggt in einem angenehmen Thate, und bat einem fruchtbaren Getreibeden. Auch befer Dri (Mibliftor) ift sehr alt, und es beurfunder fich sier zu Anfang des 12 Jahrbunderts ein abeliches Gefchiecht. Um 1110 — 1180 treten Baldun, Dietrich de Rubiliftorf, sowie Driv, Arrob est, web bilftorf in Urfunden bes Klofters Au als Zeugen auf, und im Jahre 1140 somnt der genannte Dieterich de Aubilitorf in einer Ulfunde bes Klofters Gart vot. ')

3m Jahre 1210 erfcheint Meingerus be Rubelftorf, und um 1260 beurfundet fich Rubolf be Anbeift orf. ')

Rach ber Bollssage hatte biefes Gefchlecht feinen Sib im Grabenbaufe gu Beiberboorf; im Jahre 1847 wurde in biefem haufe ein verborgener Reller und Gang entbedt, was jene Bollssage gu beftatigen icheint.

Much im nahe gelegenen Dorfchen Rinbach faß ein abeliches

<sup>1)</sup> M, B. I. p. 132 et 146.

<sup>2)</sup> Ibidem I. p. 30. 36. 170. 171. 177.

<sup>3)</sup> Ibid. p. 194.

<sup>4)</sup> Mon. Boien I. p. 130. 132, 22.

<sup>5)</sup> Ibidem t. p. 196, 391.

Befchiecht, bas fich nach bem Orte nannte. Diefer Ort ift febr alt und tommt urfundlich fcon um 816 vor (rindpah, rintpah)

Die Golen von Rinbach fommen in mehreren Urfunben ber nahe gelegenen Ribfter vor; 3. 93. nm 1120 ericheint ein Billifg alm be Rinpach in einer Urfunbe bes Klofters An als Zeuge, sowie auch in einer Urfunbe bes Silftes St. Cafulus in Moodburg's

Alm 1150 fommen Beinricusbe Rinbach, fowie Malchun be Rinbach, und um 1160 Urnoldus et Beinricus be Rinbach vor. ?

Im Jahr 1166 beschenft miles geboldus de Rinbach bas Kloster Gars und im Jahre 1204 erscheint ein Heinricus de Rinbach in einer Urfunde bes Klosters Au als Zeuge. 3)

Die Golen von Ainbach beichenten auch leipteres Kloster und gaben bem Aftoster Gbiemie einen Weinberg. Ju biefer Zeif sind also in bieser Gegend Weingarten angelegt worden. So 4. B., Alltich Unglico von Rinpach und seine Hougeargen Margareth verzeichen sich sie fohren bei ber Erben gegen Abet Unich zu Abert, daß fe auf ben Weingarten bas Alltich zu wohrt, daß bestanderes vor Weissen aben, sondern ihr Erfindseit einstehen beitandweiß verlassen nichts zu sprechen haben, sondern ihr Erfische ie idbrich um Lichunessen fleißig erlegen wollen z. C. G. 1363 am Schaltindag. )

In 14. 3ahrhundert tamen bie Golen von Eichtlesd in ben Bertauften aber ihre Golen fon bee Sieges Allenda, verpfandeten und verfauften aber ihre Golter icon gegen Conte bed genannten Sacheubertels 3. M arquard ber Eichelbed verfansie (wie bereits oben erwähnt wurde) feinen Hof an hofen. Allen Bertauftinden, nachem er im nämlichen aben (1859) an eugleben auch fein Gut zu gie Gliched-Minpach um 6 Pf. Pfennige verpfändet hatte.

Im Aufang des 15. Jahrfunderte beurfunden fich die Efclibod als Richter ju Teofberg, nämitch, um 1414 Conrad der Chifbod und Peter. "Ludwig der Reiche fertigt einen Dieniftrief mit 1 Pferd für Georg den Cichtbed, Sonntag Balmarum." Die Bridder Beter und Georg die Efchlosed, Gonntag Balmarum. Untern bereckstrag bet met Unterflichen un Teofbera. "In einen Quatembereckstrag bet met Unterflichen un Teofbera."

<sup>1)</sup> Mon. Belca L. pag. 130 Dberb. Archiv II. p. 22. 2) M. B. I, p. 158. 160, 192.

<sup>3)</sup> Ibid. I. p. 39, 194.

b) 101m 1. y. 00. 104.

<sup>4)</sup> Dberb. Ardin XIII. p. 196.

a) Oberb. Mrchip VII. p. 194 et 195.

<sup>6)</sup> Ibid. IX, p. 373.

<sup>7)</sup> Dberb. Ardio 1. 246,

Die Burg ju Rinbach war von Solg gebaut, mit 8 Beibern umgeben und ftand im fogenaunten herrengarten, welcher jest einem Bauern jugebort.

# 9. Filial Ornau (Frauenornau) und Mineralbab

Daß der Ort Ornau sehr alt ift, und schon unter Erzbischof für vom Salburg bier eine Kliche stand, ward bereits doen erwähnt, sowie auch, daß i. 3. 1478 bieber im Benisstum gestistet und die hübsche der hi. Gottesmutter dedicter Wallsahrtesfirche von ben adelicken Gutsbesspern in der Gegend und dem gläubigen Wolfe nacht besucht wurde.

Much in Ornau faß ein altabeliches Gefchlecht, bas fich be Ar-

Bim bas 3afe 1185 fommen in Urfunden bes Riofters Au. Gierricus und Ultricus be Arnowe als Bugen vor, fowie um 1180 geremanus be Arnowe.') Um 1160 erfcheint Rubiger be Arnowe in einer Urfunde bes Kiofters Au.')

Diefer Rubiger miles de Ornau fommt auch in einer Urfunde bes Stiftes St. Caftulus in Moosburg vor.")

Die Burg ber Eblen von Ornau foll auf ber halbinfel neben bein Fahrtweg im Rinbederfelb gestanben haben. 3hr Geschlecht erlosib icon gegen Enbe bes 12. Jahrhunderis.

Eine halbe Stunde von Denau in einer abgelegenen wildvomant itiden Gegend liegt bas Mineralbad Annabrum. Ringsoum mit Tannen und Sichjentbligern umgeben, genießt man in turge Entfernung auf einer bilbichen Anfahle bie reigendfte Fernsicht in bas Ifen und Bilbichal. Die Gegend um Aunahrunn beißt man bas "Olifand.

Die Waldungen begten Roth- und Schwarzwifbpret im Ueberflus, und mit Recht fagt baber fr. v Dbernberg von biefer Gegent: "Benn irgendwo bas Gebiet ber Diana beichfahnt und "ber fegnenden Geres bas Scopter fann und foll übertragen werben, "fo ift es gewiß bier — in biefer wahrhaft alten, germanischen "Billbuff."

Bas nun die Beilquelle gu Annabrunn betrifft, fo wird felbeichon gu

<sup>1)</sup> Monumenta Bolca L. p. 181.

<sup>2)</sup> Ibld. I. p. 192.

<sup>8)</sup> Dbrrb. Archio II. p. 67.

ben Beiten bee bl. Rupert ermahnt. Diefelbe murbe befonbere um 1500 ftart befucht laut Botivtafel, welche an einer neben ber Quelle ftebenben Tanne augebeftet gewefen fein foll. Die Trabition faat. "baß bas Baffer munberbarlich gegraben, und auf ber Zanne eine "weiße Taube fo lange gefeben murbe, bis ber Rluf orbentlich im "Gange war." Much hat fich folgende Bolfefage erhalten : "In bieafiger Begent hatte eine Bauerin ein mit einem unheilbaren Musfas "(lepra) behaftetes Rind. Die beforate Mutter fuchte aller Orten "Silfe, aber vergebene, benn bas Rind murbe vom Musfage nicht "gereinigt. Gines Tages ging Die Mutter mit bem franfen Rinb "nach gefuchter und nicht gefundener Silfe abermal troftlos nach "Saufe. Unterwege begegnete ibr eine alte, mobigefleibete unbefannte "Rrau. Diefelbe erfundigte fich nach ber Urfache ber Trauer ber Bauerin. 216 fie biefe vernommen batte, fagte fie: Beb bin in bas "Mignerholg, bort wirft bu eine große Tanne finden, auf beren Gipfel meine weiße Taube fist. Um Bufe biefer Sanne wird fich bir beim "Rachgraben eine Quelle öffnen. Babe bein Rind einigemale barin, "und es wird gefund werben !"1)

Die erfreute Mutter — welche in der fremden Frau Riemand andern als die Mutter Anna vermuthen tonnte — befolgte schnell ben gegebenen Rath und das Kind wurde wirflich gesund.

Da nun befagte Sannenquelle von bem gemeinen Botte immer baufiger befucht, und bie Birfungen berfelben hoberer Bunberfraft jugefdrieben murbe, fo ift Die Tanne mit Botivtafeln und auch mit Befchenten von machfernen Figuren, Flache, Butter, Leinwand ic. behangen worben, und in Folge beffen bat i. 3 1685 bie bamalige Butebefigerin von Schwindegg, Grafin Unna Regina v. Rugger, eine fromme, mobitbatige grau, verfügt, bag unweit ber Zanne fur bie Opfer eine bolgerne Gutte gebaut und ein fleines Opferftodt jum Ginlegen in Die Zanne befestigt merbe. Schon im folgenben Rabre wurde ju Ehren ber Mutter Unna eine gemauerte Rapelle 18' lang und 12' breit erbaut, und ale in biefem Jahr ber Befuch von weit entlegenen Babegaften und Ballfahrern fo baufig murbe, bag bie Dofer an Gelb allein 763 fl. betragen haben, fo marb i. 3. 1687 Die Rapelle erweitert; bann murbe eine Gutte jum Bafden und Baben fur bie fremben prefthaften Berfonen , und ein Badofen neu erbaut. Rur einen Auffeber murbe ein Saus erbaut, und in ben amei

<sup>1)</sup> Bal. Brunnere Rotigen über bas Mineralbab Unnabrunn.

Jahren 1689 und 90 find 6 neue "Babfidbeln" von Solg mit Keffel und Röhrbrunnen neble Pfetektal für Pfete ber Bobegätie bergefiell worden. Die alte Canne neben ber Jucile wurde 2 Klafter boch abgebadt, das Stammftid zu einer Kreugläulegeformt, mit Deifarbe roth angefrichen und ein Autter-Annabild barauf gefett.
M Jahre 1698 wurde bad Kirchlein abermals erweitert und ein Ehrm gedaut, 2 Gloden zu 55 und 281/4 Pf., dann ein fiberner
keich nebli diejen Baramenten beigefigheft und ein Altar fichn ber
gestellt, so daß nun i. 3. 1696 der erste Ablag gefeiert worden ift,
wobei die Kapuziner aus Mühlvorf und bie Klosftergeistlichen von
Gard Musblich ein Weckfichtlich Leifteten.

Dem Meiner wurde nun auf bie Behaufung eine Bierapoffreit eibrechtsweise vertieben, (1737) und in der Folge wurde belagte Kadelle unter Leitung der Erdfin Abel folie v. Fugger geb. Graffin d. . Zanflichen, jur gegenwärtigen ischnen Kirche umgewandelt (1782–1784), nachbom auch i. 3. 1783 der Kreuzweg eingefest worben.

Seit beset Zeit marb nun bas Ad Annab zun alfigheitele beinde, und and Bestätzung mehrerer Merce is die seinenden ausster bei guten schwerfel-wasseriofigasdhaligen Baber mit beni "wegetabilischen Langenfals zu gählen, welche bie bekannten auf-glieben Seifenbaber bilten, und wie Bisch, Eddmungen und offenne sogenannte dronische Geschwürt, Aussichläge ze. mit wundervols-kem Erfolge aberaucht wurden.

Diefes Mineratwaffer enthalt: Roblenfaure, fohlenftofffaure Raiferde, Schenit, falgfaure Ralferde, falgfaure Talgerde, toblenftofffaures Ratrum, Gifen.')

3u Anfang bes gegembärtigen Jahrbunderts famen & Schweften (Höninger) in ben Best ber erwähnten Wirtsschaft zu Annabrum und dieselben werdeten alles auf, um dem Gissen liten Aufendabatt dieselb bequem, billig und angenehm zu machen. Eine diese Schwesten, Jungser Elsbeth Hönniger, hat sich als Autter der Atemen und Atansen biefer Gegend unvergestlich gemacht.

In neuefter Zeit werben befanntlich bie an frequentern Orten gelegenen Mineralquellen all Seilbaber gebraucht, und es ift baber Schabe, baß beitstutage nur wenig Gafte mehr ben beilfamen Gurort Unn go run befuden.

<sup>1)</sup> Dr. Grafe Gefdichte ber baper, und oberpfälgifden Mineralmaffer, IL 8. Manden 1805.

# XIII.

Beitrag

## Beftimmung des Goldgewichte ber

# fogenannten Regenbogenfchuffelchen.

Ron

#### Philipp Diss.

Raufmann und Danbeloappellatione: Gerichteaffeffor in Dunchen. (Dit einer Zafel.)

Die Golbmungen, welche unter bem Ramen ber Regenbogen. icuffelden, scutellae, patellae, guttae fridis, befannt find, haben in neuerer Beit wiederholt Die Aufmertfamfeit auf fich gezogen.

Bnerft ward bie Gefchichte bes grofartigen gunbes folcher Dungen in Dberbapern in Mitte bes porigen Jahrhunderte bei Bagere, an ben Grengen ber Laudgerichte Friedberg und Dachau in bem Dberbaverifden Archive von bem fouigl. Rammerer Dis nifterialrath Berrn Friedrich Sccior Grafen v. Sundt in feinen Alterthumern Des Glongebietes neu ergabit und babei biefe Dungen einer forgfaltigen Erorterung unterzogen.')

Richt lange bernach aab ber nabem ebenfo reiche Rund abnlicher Mungen in einem anderen Gebiete Dberbayerne, bet 3rfding, gandgerichte Ingolftabt 2) ju vielfeitiger Berbreitung berfelben Aulag, und bie Cammlung im fgl. bayerifden Dungcabinette ergangte fich aus biefem gunbe ju folder Reichhaltigfeit, bag beffen ruhmlichft befannter Confervator , ber f. Univerfitate Brefeffor Gr. Dr. Streber fich veranlaßt fant, biefen Dungen eine eigene Abhandlung 3) ju wibmen burch beren neun treffliche Zafeln ber Gegenstand in einer bieber unerreichbaren Beife gur Gemeinfunde gelangte.

<sup>1)</sup> Derthaper. Ardio XIV. 295 - 313.

<sup>2)</sup> Bergl. hieraber bie 3ahreeberichie bee oberbaperifden biftorifden Bereine fur 1858 €. 8 - 10. nub für 1859 €. 8.

<sup>3)</sup> Ueber Die fogenannten Regenbogenfduffelden. Danden 1860. Erfte Abibeilnug. In ben Abhandlungen ber philof. phitologifden Claffe ber 4. Atabemie ber Biffenfdaften.

Eine Frage icheint jedoch noch naherer Erdrierung zu bedürfen, jene nach ber Miffdung und bem Feingehalte ber Regenbogenichtlefeichen. Gunftige Umflande gestatten mir ben Berfuch zu ihrer 25, fung beigutragen.

Ale nach jahrelangem Zuwarten tros webersholter Bedauntmachnugen in ben gelefusfen Zeitungen noch nicht bie Slifte bes Irfchinger Gundes an Cammlungen und Breunde ber Mangtunde abgeseht worben war, sah man sich zur Dedung ber Koften und Befitichgung ber Fimber genötigit, ben Reit ber Golbflude einschmelzen, zu laffen.

Dies Operat, an 580 Stiden vollsgen, gab nathrift eine noch nie bageweiene Gelegenbeit, bie Metallmifdung ber Regenbogen-fohisieden au prüsen. Die Ergebnisse beier Einichmeizung find durch geneigte Mitheliug bes f. Obermungneisters hen, v. halnbt zu meiner Kenntiss gadangt.

Behn ber bei Eriching gefundenen Golbftude find ferner Eigenthum bes hiftorifchen Bereins von und fur Oberbayern geworben.

Auf meine Bitte übrlieft der Bereinsonsschus nach Anrag feines bereits genannten ersten Borslandes Hm. Grassen v. hundt die selben mir, um sie abzundigen und beren Schverebefund in verschiebene Gemickte neuerer und älterer Zeiten umzurechnen. Die beiliegende Zabelle entbält das Berzeichnis biefer bem oberdaperischen Bereine gehörigen Stude und die angefügte Zassel beren Abbildung.

Die Abwagung wurde mit Sorgfamfeit auf einer Goldwage vorgenommen, welche, fowie bas bazugebrige Grammengewicht, von bem Mechaniter Chemin zu Baris genau und zuverläffig richtig gearbeitet ift.

Das Ergebnist biefer Abwiegung in Milligrammes bilbet bie erfte Rubrit ber Gewichtsangaben. In ihm ift bie Grundlage bet Umrechnungen in ble anderen Gewichte enthalten.

Diefe Regenbogeuschuffelden icheinen aus gegoffenen Golbtlumpden, welche nach bem Guße mit ber thunlichften Genauigfeit nach einem bestimmten Gewichte juftirt waren, gepragt worben ju fein.

Das ichwerfte Schuffeichen, sit bas in ben Abbildungen zu bes fig. Conservators herrn Prof. frang v. Erreber's Wbandlung über bie Maigen biefes Fundes unter Ar. 91 und in ber bier beigefigten Tafel unter Rr. 1. idlblich bargestellte; es scheint bieß ber normanne Schwere berfelben, sowie sie ursprünglich gewesen sein mochee, am nächften zu fommen.

Es wird ohne Biberrebe angenommen werben fonnen, bag eine folche Dunge, nachbem fie im Umlauf, vielleicht auf langem Eransport bie jum Funbort gemefen und bann etwa 16 bie 18 3ahrhunberte in ber Erbe vergraben gelegen, endlich mit allen Mitteln ber Reinigung von antlebendem Schmut und Dryd unterworfen worben ift, mobl um eima vier Affe ober 2/10 eines Gramme leichter gewore ben fein muffe, ale fie bamale mar, ale fie eben aus bem Ges fente berportam, in welchem fie ibre lette form und ihr Geprage ethalten bat.

Co unvolltommen bie Braqung auch fein mag, ba fie bas Des tallftud nicht von allen Geiten umichließenb, basfelbe baber auch por einer fraubulofen Minderung nicht abfolut ju fcugen vermochte, fcheint fle bennoch ben 3med gehabt gu haben, es nach feinem Gehalte und Bewichte zu fennzeichnen und ihm zu einer gemiffen Beit innerhalb eines gemiffen Umfreifes mit bem aufgepragten Giegel, ale ber Urfunbe feines Uriprunge und Berthes, von Sand ju Sand Geltung ju verichaffen.

Der Rame Gelb und Dunge burfte bemnach unter obigen Borausfehungen biefen Regenbogenichuffelden auch ju pindiciren fein, tronbem bag einige ober piele feit ber langen Beit ihres Wanberns und Berborgenfeine mehr ober weniger von ihrer urfprunglichen Gubfang perforen baben.

Die Abminderung macht fich von Rr. 1 bie ju Rr. 10 in fteigenbem Berhaltniß bemerflich. Bei Rr. 10 ift fie fo groß, bag biefes Eremplar ale ein außerordentlich Berringertes angefeben werben muß, obgleich feine Cour einer gewaltfamen Beichabigung (burd Deifel ober Reile) baran mabraunehmen ift. Beboch ift eine ftarte Abichleifung baran nicht zu perfennen.

Bon ber Ermittelung bee Gefammigewichtes und ber Berechnung bes Durchichnitisgewichts bes einzelnen Studes aus bemfelben mußte biefes Eremplar Rr. 10 baber ausgeschloffen werben. Das Erftere mar für bie 9 Ctude Rr. 1 bis Rr. 9 incl. gleich 67,474 Dilligrammes ober 67 Grammes 474 Milligrammes, woraus fich fur bas Durchichnitisgewicht bes einzelnen Studes 74971/10 Dilligrammes ober 141,1498 alte Barifer Grane bee poids de Marc-Gemichtes ergeben.

Da ber gange Gewichteunterschied bes fchwerften im Begenhalte jum leichteften biefer neun Schuffelden von Rr. 1 bis 9 nicht mehr ale 319.6 Milligramme (etwa feche Affe) beträgt, burfen wir und freuen, in ihnen, nach so vielen seit ihrer Hervorbringung bahin gegangenen Jahrhunderten, immerhin noch so mustergiltige Exemplare vor Augen zu baben.

Der Justirung biefer Golomungen ich eint bie lybifche Doppele brachme gu Grunde gu liegen. Go ift biefelbe, welche bie Alterthumeforicer bie jonifche ober bie ephefische gu nennen pflegen.

Babricheintlich murbe bas in bem Balidvereien am Battolus einst in reichlicher Menge gewonnene Goto nach ibr in ber Safenftabe Epheins') gewogen und von bort aus mit jener urfyringlich ipplifchen Der jonifichen Drachme in ben Weithanbel gur weiteften Berbeitung geracht.

Daß man ich im Sanbel mit Lobifdem Gobe in gang Jonien wie im Gheifin vorzugebreif: ber bottigen Dachme gebeinert pflegte und bag bas nach beren Schwere beim Ginfauf gugenogene Gob auch beim Berfauf wieber bamt verwogen, johin jenes Genicht mit bem Gobe gugleich in ier weite Belt binauf verbreiter vorben ift, fann für Niemanden verwunderlich erstehen, er nur oberflächtig mit Sanbeflusinen um Berfeftwerbeflussfülligen vertraum ist.

Die jonitide Drachme, die Drachme von Epheims, ber einfache von 72 Partier Grauen oder 8824 Milligrammen, wie G. Groffe in seinen mertologischen Tateln, (Braunichweig 1792 in 87) nach Aproné der Piele's berüchnten Berte, Metrologie'ne (Burie 1789 in 47) auf S. 114 augiet. Die boppette Drachme muß sonach Pram 114 ber 7648/, Milligrammen gemogen hoben. Dies Mingale wird auch von Gessia und Scribsonine Large berüchten genogen fohen. Dies der in Leber einstellung und Scribsonine Largus bestätigt, welche in Ueber-einstellunung damit berichten, daß bas fömische Pfund Sister qub er ziel irene Kassfere ju 28 Cibertenaren ausgebracht worben sein.

Das Gewichissisten, auf welches Diese Drachme gegrundet ift, hat fich weithin über Die Erde verbreitet und fich bis auf unfere Beit berab in einer bewunderungswerthen Integrität erhalten.

Diefe Drachme ift auch bie Drachme fenes arabifden Ginfabgewichtes, welches in mittelatterlicher Zeit ber Chalife Sarun al Rafcht einst mit anderen Beichenten, unter benen fich eine Schlagubr und ein Ciephant befanden, an Kaifer Rarl ben Grofen überfenbet

Die Stadt Cpbefieb war jur Brit ves Ralfres Ortavianns Magufies ber Ctapelplay für ben griechischen und italienischen handel. G. B. B. Branitens Zeitrechuungstafe in. Weimar in 1. S. 15. Coon Copholics ermafint bes farblifden Cieftrons.

<sup>2)</sup> G. Banctone Metrologie (Paris 1780 in 4. 3. 416.)

hat. In ber gelehrten Welt ift jenes Einsangewicht unter bem Ramen ber "Pile de Charlemagne" bekannt.

Bedanntich war defelbe das Muttergenicht jeine aus jwölf andlichen Ungen oder 96 biefer Drachmen bestehenden Pfundes Carls des Gersen, welches der weiter Wonarch als Domalytund in feinem weiten Frankenreich einfährte au ber von ihm angestreben Beseitigung der darin damals herrschenen verwirrenden Biefeldligfelt der von einam der abreichnen Gweiche.

Aus 8 Ungen ver 64 Prachmen biefe bemilichen Gewichtes bekand auch die Kart, welche König Philipp I. projichen 1076 und 1008, als ausschildlichtes Münggewicht im bamaligen Frankreich felle febte. Ge von auch nur die Beredoppelung biefer nemlichen Müngmart, verliche sodann ber Gute i. 3. 1360 um aligeneinen Sambelshymb von 16 Ungen ber jouis de Marc crhob.

Go hat dieses Gewicht von ba an ununterbrochen foribeftanben bis gim 9. December 1799 bem 19. Frimaire bes 8. Jahres ber Republik, an welchem bie tefinitive Einführung bes neuen metrischen einheiltichen Gewichtsbinkens berceiter wurde.

Rach ihm wurde auch das neue metrische Gewicht, das Ritogramme und beffen Unterabliefungen abgraicht, welche seither im Sandel und Wandel, wie bei ben feinen Schwerebestimmungen in wiffenschaftlichen Olngen an seine Stelle getreten find.

Auch Reifer Briedich ber II lief im Jahre 1231-7) in Reapel jein Dirachmen folgen, welche man Augustales nannte. Auf einer Seite batten fie bas fallerliche Bruftbilt, mit ber anderen bem Wher. Sie warren eine Biertelunge (mitfin zwei Drachmen ober Duentchen) ichweer.

Die in ben letten Zeiten geprägten, bin und wiber noch im Umlaufe vortommenben Dibrachmen nach bem fonischen und arabischen

S. Baíuje I. 238 und 391; Tarbé 1845. Manuel des polds et mesures p. 13.
 S. floerfe's Mangtunft 8. Berlin, 1805 S. 238.

Genische, find die vom Jahre 1785 die zum Jahre 1791 in Krandreich mit dem Bildnisse Zudwigs XVI. erschienenen sogenannten neuen französsicher Schiedenzeis der hier des die der 1791 die 1793 daran reihenden goldenen 24 Brerd-Schiede der Krepbils, und die nach ihrem Borgange innerhald des Gesieced der gleichsen Bereddisch Arbeit und die nach eines 1917 Milliemes Feingehalt im gleichen Naudgewicht von Pyran 144 (= 2 Orachmen des französsischen gegenden sog. Schweizeischen holl. Misen oder 7843/, Willigrammes geprägten sog. Schweizeischen 16 Kranck-Bilden.

Miffer ben obenermahnten Doppelgangern weifen bie mir jugangich geweifenen Duellen feine anberen gobenen Dibrachmen biefet Benichtes aus neuerer Zeit' nach, wenn man nicht als folde etwa noch ber in Tripolis Geprägten, von nabezu gleicher Schwere, "Mitmichle" genannten erwähnen will, von welcher Rellenbrecher's Safebenbud v. 2. 1888 ben Nadweis entball.

Die bei Aug. Boech in feinen metrologischen Untersuchungen. 307.—308 aufgesührten Dibrachmen bes Allerthums, 3. B. jene von herackea, Pofeidonia dann Terina und Boeri zu 117 bis 1177/20 engl. Troy-Grains ober circa 143 allen Parifier Granen find feine anderen als urfprünglich tholiche Drachmen, wie fie in Jonien und in Epheius im Gebrauch waren.

3n G. Groffe's metrologischen Tafeln S. 172 finden fich zwei filtern Diradymen aus der Münigamalings des hen. Veinnerp nachgewiesen, welche nach dem jonischen Gewichte, und zwar die eine zu Ervona, einer griedischen Colonie in Istalien, die andere in Spründen ausgeprägt worden sint. Die festere wiege genau 2 Dachmen oder 144 Pgr. — Mülige. 7648/s. Der erfteren welche nur Pgr. 139 istwe befunden wurde, eiseln S Pgr.

Won biefen Odrachmen (nach vollmichtiger jonischer Schwere), würden also auf ein Tömische Als von 604S Parifer Gran ober von 321,2881 französischen Grammer, genau 42 Süde im Raubgewicht gegangen sein. Genioviele Goldvenare bes Kassers Octavianus Aufgulus wurden aus dem römischen 186 Goldven ausgekracht.

Wenn irgend ein Bolf, das sich des arabischen oder bes dammeligen jonischen Gewichtes bei der Stüdelung seiner Gotdomüngen, zu bedenen pflegte und einen mit ben in der damale bekannten Welt weit verbreiteten Rönern im Bertebr fand, eine Münge ereiten wollte, welche unter den vortheilhafteften Bedingungen in den gleichzeitigen Umlauf mit tömischen Goldmüngen eintreten sollte, so hatte de hierzu teine

fchidlichere Beit mablen tonnen, ale jene vom 37. Jahre vor Chrifti Beburt bie jum 23. Jahre nach berfelben mahrenbe Beriobe ber romifchen Dungmanblungen, welche G. Groffe a. a. D. ale bie fechete bezeichnet.

Db nun bie Braqung ber porliegenben Regenbogenicuffelden in biefe Beit, ob fie in eine frubere ober in eine fpatere faut , und bei meldem Bolfeftamme Diefelbe ftattgefunden baben mag bas muß mit geziemenber Befcheibenbeit jenen competenten Richtern in biefem fpeciellen Sache ju bestimmen und ju erforichen anbeim gegeben werben, welche baruber bereite bas Bort ergriffen haben.

Es gab eine Beit'), in welcher ber urfprunglich feine Golbgebalt bee romifchen Golbbenare (etma 222/235 nach Chr.) bebeutenb perichlechtert murbe, weil ihm Raifer Alexander Geverus auf 4 Theile Bold einen Theil Rupferaufat geben ließ.

In biefer Beit batte aber ber romifche Golbbenar und auch ber griechische Mureus pon zwei fleinen attifden Dradmen, gwar'nabem aber nicht vollftanbig, ben Golbgehalt ber in ben vollwichtigen Res genbogenfchuffelden bee Irfdinger gunbes ftedt , und beibe fonnten baber nebeneinander im Umlaufe ungefahr ben gleichen Berth beanfpruchen.

Rimmt man fur bas Gewicht bes romifchen Golbbenare 2 x 63 = 126 Bar. Gran x 0,800, fo ergeben fich Pgr. 100,8 ale fein Reingoldgehalt. Multiplicirt man bas Raubgewicht von Par. 144 eines vollwichtigen Regenbogenfchuffelchens mit bem bei ber Ginfchmelge ung vom Irfdinger Chape, befundenen Golbgehalt von 0,692, fo erbalt man: Por. 99.648

141,228.1 mit Singufügung bee Gilbermerthes 1000, 121/6 nod): 2,627

fobin gufammen bas Mequivalent eines gu: Pgr. 102,275 fich begiffernben Reingoldgehaltes fur bas lettere.

Der Mehrgebalt begiffert fich bierbei immer noch auf Pgr. 1.475 ober nabeau 11/. Par. ju Gunften unferer Schuffelden, beren Golbmerth mithin noch um etwa feche bie acht baperifche Rreuger ben Berth ber Goldbenare bes genannten romifden Raifere überfteigt, welcher im Jahre 235 von feinen rebellifden gallifden Coborten unweit Daing ermorbet morben ift.

<sup>1)</sup> C. Comibt.Phifelbet Lebrbud ber biftorifden Biffenicaften G. 570, De Briebr, 30adime Unterr. v. b. Mungmefen, Salle 1754 G. 53 und Begmaier's Grunbr. b. bift. Biffenfd. 6. 261.

Dem Bernehmen nach hatten 530 golbener Schuffelden aus bem Brichinger Funde ein Robgewicht von 8977 frangofifchen Grammen, woraus fich fur bas einzelne Gtud ein Durchichnittsgewicht von 7503'/10 Milliar, ergibt.

Diefes Durchichnittegewicht ift nur um 144% Millior., alfo nur um unvollständige 3 Affe leichter ale bas Gewicht ber jonifchen Die brachme ju 144 Pgr.

Dem Schreiber biefes liegen brei romifche Silberbenare vor, melde trobbem bag fie auf ben erften Blid fich ale ziemlich mobilerbalten barftellen, bennoch viel betrachticheren Gewichtsmanget zeigen. Giner bom Raifer Domitian wiegt nur 59, einer von Trafan nur 55 und einer von Nerva gar nur 501/, ftatt 63 Parifer Granen. Die Gilberbenare murben aber auch reichlicher mit uneblem Detall befchidt. Die Drybation und bie fpatere Reinigung haben baber auch einen größeren Gubftangverluft berbeifuhren muffen, ale er bei unferen Schuffelchen eintreten fonnte, welche man bei ber Scheibung ber obenermannten 530 Stude auf bem f. Sauptmungamte babier ale aus 692 Theilen feinem Golbe, aus 228 Theilen feinem Gilber und 80 Theilen uneblem Detallquiat beftebenb erfannt bat.

Darnach mag bas Raubgewicht von einem Rilogramm biefer Schnfielden einen Raufwerth von etwa 1100 bis 1120 Gulben, bas Rauhgewicht eines Bollpfundes, beffen Galfte, aber von eima 550 bis 560 Gulben unferer fubbeutichen Bereinemahrung gehabt baben.

Der wirfliche Reingehalt an Gold entspricht einem 16,608 faratigen. Rechnet man bie 228 Taufenbtheile Gilbere noch nach bem Berbaltnif von 121/2 au 1 bes Goldwerthes mit ferneren 14 Taufenbtheilen Golbes zu ben 692 vorgefundenen Reingold-Taufendtheilen qufammen, fo erbalt man in 706 Taufenbtbeilen einen bem Befund bes Grn. Rub. Blanchet,') bes Confervatore ber Alterthumer im Cantonalmufeum ju Laufanne, ziemtich nabe fommenben Beingehalt, ber aber guvertaffiger ale ber feinige ift, weil er nicht wie jener auf blogen Strichproben, fonbern auf thatfachlicher Scheibung auf naffem Bege einer nicht unbebeutenben Ungabl biefer Dungen beruht.

Das von Srn. Blauchet aus fieben Golbftuden bes Ingolftabfer (3richinger) Funbes und einem anderen, in Ballis gefundene Durchfcnittegewicht von 7562 Milligr. fommt ber Comere bes Schuffeldene Rr. 1 von 7635 Mgr. auf 73 Milligr. ober 11/2 Affe nabe,

<sup>1)</sup> G, ble Bellage ju Rr. 175 ber Mugeb. Mugem. Big vom 23, Junt 1860 G. 2926.

woraus zu erfennen ift, bag bie ihm zu Gebote geftanbenen Eremplare ebenfalls zu ben wohlerhalteuften, vollständigften gehören muffen.

Gs wird die Bermuthung gestattet sein, daß lange vor der Zeit Aarls des Eregen ab acradische, mit dem jonischen der Schwere. nach bentische Gewicht, von der Levante wie von Spanien aus in Gallien eingeschet und darin viellich verbreitet worden sein mag, daß es also teinenhalls ein völlig fremdes für die Ginwohner seinen Bestelle gewecken sein mochte, als er Harran al Nachied um Ginschung seines Mustergewicks ersuchte, nach welchem er das frantische Pinut abaiden und an seine Statishalter mit dem Einfahrungsgebot versenden fest.

Bon dem Gallieru und Franken ausgeschen), verbritete fich sodam biefes Gewicht in der Holgezeit weithin über die europäischen Lande. Es war auf Gorika, in Spanken, in der Schweig, in Holdand, in Hammorer, in Deutschland des etwälftle Localgewicht mehrerer Säddles, auf den Frankfurter und Leiptzer Weisen war es das ausschiebliches Aberleru und Jameschagewich ibb nahegu in die letzen Indepente.

Nach Reifenberchere Tasschenbuch, 10 war von biesem Gewichte, das Uttigen baltende Pfinnt von 10183 boll. Afficen ad großes und bas von 12 Z wie jenes den harten al Rossch und Geraf bem Geroßen haltende Pfinnt zu 7641 holl. Afficen zu jener Zeit (1804) auch noch in der Seindt Agra dem Elige einer beitillschen Pfahrensischen der Dfindbei im Geberanche.

Die Bermuthung, daß man im Alterthum in Rom auch nach erner Drachme gerechnet bade, berten Schwerz jeuter von Jonien dort von Gehefus gleichfam, wird begrindet burch solgende Zeuguisse?) Sen nea (M. Annäus, der eine 15 Jahre vor bem Tode bes Augustus alle ungefährt. 3. 1 vor Christi Geburt aus Spauien nach Rom überstedlich sagt Liber. X controversiorum:

"Talentum in quo viginti quatuor sestertia sunt."

Damit bestimmt Ceneca bas Talent zu 24 großen Cefterzen (je zu 1000 Cesterzen, welche 10 Aurei galten nach C. 310).

Diefe betragen 6000 Denare u. f. w. Die Unmerkung bes Ueberfebers gu jeuer Ctelle lautet bort:

"Diefes Talent fommt mit bem ephefifchen ober jonifchen überein; ber romifche Denar muß alfo zu Seneca's Zeiten mit ber ephefifchen

<sup>1)</sup> G. 11. Aufl. vom 3abre 1804 @, 423.

<sup>2)</sup> C. G. Groffe's Metrolog. Zafeln G. 318.

Drachme gleiche Schwere gehabt haben. Dan febe unterben Drach. men G. 170 92. V."

In Uebereinstimmung mit biefer Bemerfung und biefelbe belegenb finbet man auch auf G. 114 ber metrol. Tafeln p. G. Groffe unter Rr. 7 bei ber ephefifden ober ionifden Drachme Comere-Angabe ju 72 Parifer Granen bie Bemerfung, bag ber Denar Muguft's bie gleiche Schwere gehabt habe.

Damit trifft auch bas Gewicht eines Ms aus ber Dlivieri'ichen Sammlung aufammen1) meldes 13 neu-romifche Ungen ober 6918,6 Barifer Grane (367,480 Grammes) mog und besmegen von Bafferi fur bas mabre As libralis (jener Beit?) gehalten worben ift.

Siegu muß nun bemertt merben, bag burch bie Auffindung biefes alterthumlichen Bfunbftudes, bas mit einem in Serculanum aufgefunbenen Bleigewichte (Baparbi Rr. 169) mit einem unverftanblichen Mertheichen von gleicher Schwere ift, unwiberleglich bargetban ift, bas bas Bfund bee Chalifen Sarnn al Rafchib, bas Carl ber Große ale fein frantifdes Bfund aboptirte, feine Schopfung aus mittelalterlicher, fonbern ein altehtwurbiges Erbftud aus uralter Beit gewesen ift, benn bie Uebereinftimmung ber Schwere jener beiben altromifchen Bfunde mit bem aus gwolf grabifchen Ungen bestehenben Bfunbe Sarun al Rafchipe und Carle bee Großen zeigt fich auf ben erften Blid.

Bene mogen gleichichmer 367,480 Grammen, Pgran 6918,6, bas arabifch-frantifche Pfund 367,127 Grammen, Pgr. 6912 ebenfo mogen and 96 jonifche, ephefiche Drachmen 367,127 Grammen, Pgran 6912 womit alfo bas Bereinziehen ber jonifch ephefifchen Drachme in romifche Gemichte und Gelbrechnungen bee Schreibere biefes genugend gerechtfertigt und ale ftatthaft nachgewiefen fein wirb.

Wer ba weiß, wie im ehernen und im eifernen Beitalter bie Menichen aus bem Drient nach bem Occibent getrieben, und bie Dinge babei vernichtet, verschleppt, ober vergraben murben, wem befannt ift, wie überall, wo bas eble Detall manipulirt, fur ben Sanbel und Berfehr in irgend eine Form gebracht und jugerichtet wurde, auch bie feinen Renner und Bearbeiter beefelben, Die Cobne bes Bolfes Borgel, fei es ale Lieferanten, Unterhandler, Formgeber und Graveure ftete babei thatig und betheiligt maren; wer ferner weiß, wie beilig biefes Bolf feine Daage, fein Schefelgewicht hielt und es fich ju bewahren

<sup>1)</sup> G. Mug. Bodb's metrologifde Unterfudung S. 164.

ftrebte, fo fertig und fcmiegfam es fich auch jebergeit in bie Daags, Dunge und Gewichtefpfteme anberer Bolfer ju fugen und eingureche nen verftanb, ber wird beim Unblid ber Bewichte unferer Couffelreibe nnwillführlich ergriffen werben von ber Uebereinstimmung ihres Gemichtes mit ber Comere bes Befah, ober bes Salbicefele, melder einer Biertelunge romifden Bewichtes, ober einer alerandris nifden Drachme, baber Pgran 126 = Milligr. 6692 gur Beit ber Romerherricaft in Baleftina gleich gewesen ift, wie mehrere guverlafe fige Schriftfteller bee Alterthume beftatigen.

Diefen fpeciellen Foridern ift ju großerer Bequemlichfeit in ber porlenten Rubrif von oben bis unten bie ftufenmeife abnehmenbe Bablenreihe jum Ueberblide bargeboten, welche jebes ber 10 golbenen Schuffelden boppelt genommen, fur bas Schefelgewicht ergibt. Es betragt bas cerificirte Gewicht bes Chefele Beraele gur Romerzeit, nach obiger Ungabe Pgr. 252 Milligr. 13,384 1)

Rach unferer 12ten Gewichterubrif geht bas correspondirente Schefelgewicht von 12,980 bie ju 15,270 Milligr, binguf, Ge überichreitet alfo meber nach oben noch nach unten bin bie Grenze ber Comere. innerhalb welcher ber gelehrte Forfcher Gr. & be Caulen Die ihm vorgelegenen Gilberichefel (von circa 12bis ju 17 Grammes) begiffert hat in feinem intereffanten Berfe: Recherches sur la Numismatique Judaique, meldes im Jahre 1856 in 4° bei Firmin Didot freres ju Baris ericbienen ift.

Die lette Rubrif weist bas Gewicht eines jeben ber gebn Schufe felden in lybifchen, jonifden, ephefifden, arabifden, frantifden und frangofifchen Marfgewichte-Drachmen nach, über beren 3bentitat fein 3meifel befteht.

Mus ber in ihr bargebotenen leberficht geht hervor, bag an bem Bollgewichte bee erften besterhaltenen Schuffelden von 3met Taufend Theilen nur 4 Taufendtheile abgeben, und bas Fehlgewicht mitbin nicht niehr betragt, ale bie Toleranggiffer, welche man in unferen Tagen, in benen Die Bracifion ber Dafdinen und Baginftrumente bas Unglaubliche leiftet, ben Dungftaten einraumt.

Bei Rr. 9. bem leichteften unter ben beffer erhaltenen, betraat 1) Bei blefer Schwere ift ber Schefel einer Dipradme bes alerandriniiden, einer Eri-

bradme bes großen getifden, einer Tetrabradme bes fleinen getifden und romifden Zalentes ju Rero's Belt, ferner brei und giper halben Deadme bes tobiiden, jonifben over epbefifden, feche Dradmen bee affatifden, agoptifden und thobififden, fomie swolf Dradmen bee fleinften, bee forliden Tatentes gleich. Die Bermedfelung blefer Berhaltniffe und Biffern bat fur Danden bas mabre Gewicht bes Coefele Beraels gu einem untodbaren Raibfel gemacht. XXI. 21

ber Gewichtsabgang taum 5 pCt., wie es eben bei ben im Umfaufe befindlichen Biftofen und Louisb'or auch heutzutage nicht setten vorjufommen pstegt, ohne bag ihnen beshalb bie Unnahme bei Waarenjablungen überall verweigert wirb.

Mit Auneten finden fich sowofl auf römischen Gewichischäden als auch auf farthaginenstischen Mängen die Mehriaden eines in ihnen enthältenen Schweremaßes (Ungen, Dradmen, Serupet) beseichnet.) Sollte den Rugeln auf ben Regenbogenschüssleichen eine gleiche Abscheit unterliegen?)

Die Babriceinlichtelt fpricht in icht bafür, benn bie mit brei und in fechs Rugeln vortemmenben Schiffelden (Rr. 4 mit brei, Rr. 3 und Rr. 5 mit fech) find hur um wenige Miligramme in ber Schwere von einander verschieben. Die Augeln auf ben Schiffelden schene verschieben das den Gewicht andveuen zu sollten. Mut ben Bengabet federne fie fic auch nicht zu bezieben.

Einen Dreifus, einen Apollofoss sinde man auf Goldbrachnen, neiche bie Stadt Spracus im Alterthum geprägt bat und zwar nach bem phönligischen Drachmengewichte, welches nur um 3 Parisir Grane oder 160 Milligrammes leichter als das sonliche ift. Das Cabinet des Hom. d'Emnery enthielt eine solche Goldbrainge, wie bei G. Groffe E. 169 zu erschen ift.

Unfer Schifflichen Rr. 6, welches auf ben ber Michaubung bei Drn. Confernotors Brof. b. Etreber beigegebenn Tacific auf ber 7. unter Rr. 86 - 87) mitabgebleet ift, fonnte allenfalls auch einen Appolloof barftellen solen. De ein anderes Auge in ben Bergterungen bes Recerfes biefer beiben Schifflichen einen ober mehrere Dreifigie zu erkennen vermag, mochte voreift jedoch zu bezweifeln fein.

3m Cabinet bes orn. Sunter befand fich eine im Alterthum

<sup>1)</sup> G. Dr. Bung, Beitrage jur Bett und Literatur. Berlin 1845. Bb. I. G. 542.

gerägte Silbermünig, beren Prägort aber, nicht angegeben ift, beren Gewicht von 10 Barifer Gran auf einen Obolus hindeutet. Die felde zigte auf ber Borberfeite bert jumchmende Wonde umd auf ber Rüdfeite einen Minervenlopf. Sie findet fich dei G. Groffe S. 157 unter ben Mingen verzichnet, welche als nach bem Spfem der fleinen auflichen Drachen ausgaerbalt erfebienen.

Auf ber 8. Tafel ber v. Streberichen Abbitbungen befinden fich einfalls der Monde, nedich, wenn man basfelde umverde, nach der linfen Hand der Geren Geite abendichten glieberm fich deutschlaß als ymednende zigen. Der Halbende finde bei auch als Aufribut auf bygantlinischen Schelmingen auf der 19. Tafel im Werte des hern der Westellung unter den Monnaies Musulmanes Pr. 6 und 7.

Badod S. G. Körfe's Manglunft an. S. 204 fit ber hiefd ein Badog S. G. Berfe's Und allen anberen Stadten, wo bie Dana vereirt wurde. Auf ber fichenten Gerrebe'ffen Tach finde fic die in hiefde topf mit flattlichem Geweih unter Rr. S5, bessen Ridfelte ein Zeichen aufgepräßt fit, das einem sogenannten Drubenfuß (Reibenfuß) verwandt zu feste fickeite.

Der Sieffe mag auch in hoher Achtung gestandem haben bei ben aus bem iefem Andene herausgesommenen Sertiorium; benen er mit seinem Feische zur Spelfe beiner umd bessen geit fe zu ihrer Betleb umg benühren, indem sie fich baraus Rode machten, welche ihnen bis an ib Rather erichten.)

Das See und Merpferd, mit bem man bas auf bem Schiffelen Rr. 3 und die ebendahin gehörigen Miber ber erften Gurpbepauf ber erften Strebelichen Zafel ichnich finden fann, soll bas Sinne bild mehrere Serkades, nach Florte aber a. a. D. 2. 200 ein Kennziechen des Miffermst und bes Zandes Asygnien gewein gemeine bei

schilden wir in biefen Schiffelden vielleich bie Ueberbleibfel eines bei einem Siege mit Alterthum geraubten und vom Sieger weit bin verschieppen Zemposstabe, der Gott weiß wie viele Jahrbum-erte, hind urch schon für die Zeit einer hereinbrechenden Roth etwa in seiner alterhvorifogen ursprünglichen Gestalt ausbewahrt und gestätet worden war?

Jumerhin mag es bemerfeusiverih und mehr als ein Spiel bes biosen Jufalls felu, bag man an einigen Orten, wo Celtifche Mingen ausgegraben wurden auch Mungen griechischen Gepräges fand. So 3. B. fam ju Erezon ein golbener Philippus von Macedonien

<sup>1) 6.</sup> in Spruner's Gefdichte ber longobarben 6. 9. Antn. unb 6. 12.

von ao. 416 ber Erbauung Roms ober vom 336. Jahre vor ber drifflichen Zeitrechnung batirent, ju Mierry bei Polignny, ebenfalls in ber Freigrafschaft gelegen, auß einem Grabmal ettliche wonzig größere altoriechioe Bronzemüten gnaleich mit Cetilicen zu Caoe.

Nach flörte sollen einige Gelehrte berartige Megenbogenschäffichen für banbalifde Mungen, welche in Siellien gerbalt worben feien, gebalten baben, weil auf ber einen Seite bas Eriquetrum eber Dreied, bas gewöhnliche Zeichen Sielltauischer Mungen fieht, und auf ber anbern brei Rugeln — jur Bezeichnung ber bei Borgebige Siellens. (?)

Der genannte Schriftsteller weist wegen bes Beiteren bin auf Tengels monatliche Unterhaltungen von 1689, wo G. 896 umftanblich von ihnen bie Rebe fein foll.

Das Bertiberefallnis bes Golbes jum Siber war auch im Altertfinm ben Bechsel unterworfen, obwohl angenommen werden fann, baß ber damalige Bechsel ein minder ralfer, beweglicher gewesen sein mag als ber, den wir in unseren heutigen Tagen zu beobachten Belegenbett baben. Nach mehreren Stellen der Bibel war biefes Berbaltnis im Al-

terthum gemeinhin wie 1 gu 10. Bolgende Biffern bezeichnen fein Schwanfen in Rom; bort war

basselse

| ım L. | zem | r. von 347 - 360 nach Erb. b. Stadt ob. |                 | 1:19      |
|-------|-----|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
| " 2.  | "   | " 560-620 " "                           | 103/134 #       | 1:14%     |
| " 3.  |     | , 620 - 635 ,, ,                        | 134/116 #       | 1:131/4   |
| , 4.  | #   | " 635 – 650 "                           | 113/104 #       | 1:121/2   |
| . 5.  |     |                                         | 104/30 #        | 1:11"/26  |
| " 6.  |     | , 715-767 , , ob.                       | von 89 vor bis  |           |
|       |     | 13 Jahre nach Chrifti Geb.              |                 | 1:11"/4.  |
| . 7.  | ,,  | vom Tobe Detavigni Augufti bis auf      | Reto v. 3. 11 4 | 1:115%    |
| . 8.  |     | von Rero bis auf Caracalla .            | " "/201         | 1:1123/12 |
| ,, 9. | *   | unter bem Raifer Conftantin b. Gro      | Ben " 324/337   | 1:141/6   |
| ' 5   | Ben | nn Cilano*) ermahnt, bag ber Gol        | bwerth gegen b  | en Werth  |

<sup>(5)</sup> C. Dertit de fant. Compen Motifer des Dertite Capete N. 2000., eries de rasberte en rei en tilligitat Ortigen es translares de remotiencement de Follages et de 180 Canada et de 180 canad

<sup>2) 3</sup>m IV. Bante 6. 1398 feiner Abhandlung über bie romifden Alterthimer.

bes Silbere auf 71/, ju 1 herabgesunfen fei, nachbem Julius Casen, welcher in ber Gollis Ectitea alle Zempel ausgeptünkert hatte, aus beerorbentliche Wengen Golber nach Bom jurfacherbath babe, sann man tropbem noch immer bezweiseln, daß sich biefes Berhältnis von 77/, Bib. Gilber ju 1 Bib. Golb auf das reine seine Golb im Macmeinen beziebe.

"Ge ift mit viel gröferet Wahrscheinichfeit anzunchmen, bab bamit ber Preis bezeichnet werben soll, ber zu jener Zeit mit sieben und
einem halben Male seines Gewichts in Silber für das and ben Zempeln ber Gulla Cetitaa geraubte Golt, das einen starfen Duch voneilber und nurbem Metald hart, im alten Nom bezahlt worden ist.
Der Beingoldschalt ber gallischen Errungenschaft mag sich domaden nach nangestellten Norbern auf 750 Milliemes, alse 771, ju
10 Werthzissen der Zempelgoldes der Pfinnben seinen Golbes doet
Pfinnbe bei gallischen Zempelgoldes dere Pfinnben seinen Golbes doet
retrigs Pfinnber seinen Glotes, ie nachbem das Errisätung vonfeitugold zum feinen Silber zeich 1 zu 10 oder gleich zu 12½, fand,
werth aewessen sein macht

Dem Feingehalt von 750 Milliemes ober 18 Karaten und bem obigen Berthverbaltnife von 4:3 gum feinen Golve nabert fich aber auch so ziemlich ber Beingehalt und ber Werih ber vorliegenben 3richinger Regenbogenschüftsielchen.

Wenn ein Pfund feinen Goleed aus 1000 Theilen bestehend gedacht wird, enthalt bingegen ein Pfund bei Goldpenissen, auch wickem bie Affichinger Schäftichen bestehen, 600 folder Taussenbelten feinen Sitbers, bie zu 14 Taussenbeiten Golber daufenden weben angeschagen und zu jenen bingungesügt, 706 Taussenbielle feinen Golber derrokleitieren.

Der Unterschied bes Befundes im Alterthume und bes Befundes ber Jeptzeit betragt baher nur 44 Taufenbtheile pr. Pfb. ober 12,672 Gran auf bie Marf von 288 geinheitse ober Probier-Gran.

Deratige Legitungen findet man auch bei alterthumilichen Mangen im Bosporus, wie Professor besteher'd nachweite. Diefe ni ibere Blide fenntliche Gobenischung, wecker jene ber beulichen Goldgubten, Carolinen umb Saperiichen Marbor gientlich nabe fommt, Megte man im Miteribume Cieterum zu nennen und fie bier und dott geptägt int Umfauf zu bringen.

<sup>1)</sup> In feinem Grundrig ber bifferifden Biffenfcaften, G. 161 in ber Anmerfung.

Die Dibrachme mar bie Saupt-Golbmunge bes Mierthume. Go murbe fie genannt bei ben Griechen. Die Romer nannten fie Mureus,") bie Juben Schefel (= 1 gleranbrin. Dibrachma), bei ben Berfern bieß fie Darife, bei ben Arabern "Bygantiner", bei ben Inbern Guperna - une liegt fie ale Regenbogenicuffelden mit aufgepragten, rathfelvollen Unfprungezeugniffen por.

Die letten Decennien bes 18. Jahrhunberte faben fie ale franjofifche neue Schild. Louisbor und fcmeigerifche Biftolen (von bem fpanifchen Borte pistola "Blatichen" abgeleitet) neuerbinge im Gelbverfehr umlaufen.

Schlieflich mochte noch erwahnt werben bag bem Schreiber biefes auch golbene concap convere Regenbogenfcuffelden mit und ohne Beprage porgefommen find, beren Schwere fich bie ju gwei babplonifden alterthumlichen Drachmen ober Pgr. 147 = 7807,87 frangofifche Milligr. erhoben haben burfte, ba eines berfelben auf feiner Bage noch ju Pgr. 146,1 ober 7760 frang. Dilligr, befunden murte, 3hr Gologehalt foll nach bem Striche 221/, Rarat ober 987 Zaufenbiheile erreicht haben.") Gie burften mohl einer auberen Beit und einer anberen Ration ihren Uriprung ju verbanten haben , ale jene gebn Ctude aus (farbifchem?) Gleftron bes biftorifden Bereins fur Dberbauern von benen bier bieber bie Rebe mar.

<sup>1)</sup> Die erften nummi aurei Romani follen im Jahre 546 nach Erbanung ber Stabt ju Rom atfo im Sabre 207 por Chrift Geburt aus bem Golbe gefdlagen morben fein, welches von Mebrubal erbeutet worben, ale er in Bralien eingefallen war. Unter ben Confuln und ben erften Ralfern, maren bie Aurel ober romifden Doppelbutaten ein Dibradmon eber twei Quentden fomer, fo bas ans einem romifden Pfunbe pon 96 Drachmen 48 Aurei gefchlagen murben und ebenbaber Didrachmen romanum biefen. G. in 3ob, Bhil, Shellenberg's gemeinnubigem Sambleriton. Anbolfiabt 1817. 1. 8b. ben Mrt. "Aureus" auf G. 33.

<sup>2)</sup> Bene Regenbogenfduffelden, beren Rormalgewicht ber bier erwähnten babyfonifden Dibradme entipride, eröffnen bem Bericher, ber fich in ber fernen Bergangenheit nach ihrem Urfprungeorte umfieht, ein weites Beib. Es gibt nemlich viele andere altertham. liche bis auf unfere Beiten berabgetommene Dibradmen, welche genan ble nemtide Somere wie bie ber babylonifden haben. Co g. B. jene bes altromifden Bergwertepfunbes, . bie bes nralten Pfunbes (Troy-Novant) ber Stabt gonbon, Die normannifde und banliche, bie bes foweblichen Bergmert-Martpfunbes und bes lieftanbifden Pfunbes wenn leptere mit 12 und bann mit 4 gerhellt werben. Much ber fechgigfie Theil bas beiglid-toinifden Bfunbes, bie Toppelprachme bes mit 12 unb 5 getheilten größeren Ratis von Morra und Baffora entfpricht ber gleichen Schwere welche im Rottolo von Ronftantinopet, bem Pfunbe am Bodporns, an ber Donau, in Pannonien und in bem noch bente ju Bien gebraudliden, genquer aber im Turoter Bfunbe ber Panbesorbnungen pon 1526 unb 1532, 72mal (ale Sextula ber Bmbifungentbeilnug) entbalten ift.

## Neberfichtliche Bufammenftellung

einiger -

naheverwandter Drachmen und Didrachmen-Bewichte aus älteren und neueren Zeiten

zum

Bergleiche mit bem burch Abwagen ermittelten absoluten Gewichte, bann ber aus fleineren und größeren Quantitaten burchichnittlich berechneten Schwere

ber

in Papern aufgefundenen golbenen, unter dem Namen Negenbogenfchuffelchen bekannten Mungen Des Alterthums.

Mit einer Safel ber Uthographirien Abbilbungen ber beireffenben gefin Regenbogenichuffelden unter boppelter Rumertrung.

Die febr ben Schifficien befindigen ferfalgenden Mummen 1 bis 10 bei jeben fich um bie Seite 318 und 319 vertemmende Uderflässe Zafel fiere bei finndenen Schweren; die unter ihnen angebrachten Ammern find jene, unter wied finn fie in ben, ber auf Gelte 299 ernochmien fodhandwerten Mohandung bet fig. Conferenten und Universitätse Breffere deren Dr. Krang Streber beigegebenen Zafeln ebenfalle zu finden find.

|    | Quellen-Mngaben                                                                               |                           | Benennung                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Roback Tafchenb. Thi. 4. S. 1164                                                              | Die Drachm                |                                                                                                        |
| 2  | Cilano, Rom. Alterth. E. I. S. 116                                                            | -                         | 1/50 pon Grm. 375,7728                                                                                 |
| 3  | Bega's Sammlung maihematischer<br>Tafeln S. 623.                                              |                           | v. Pgr. 7056 = Gr. 374 7/g bes engl. Apothefergew, u. Mange ber verein. St. v. Norbam. 1/ag bi         |
| 4  | Saigen Metrologie, G. 54.                                                                     | 1.                        | Eroppfunbee v. Gt. 373,246 bon Mieranbrien jur Beit ber bort                                           |
| 5  | G. Groffe's metrol. Zafeln. 6. 114                                                            |                           | gen Romerherrichaft                                                                                    |
|    | Saigen Metrologie, S. 114.                                                                    | T: #                      | Barun al Rafchib's b. Chaiffen i 3.803 n. Chr., bie arab. 1/4 3                                        |
|    | Saigen Metrologie, S. 114.<br>Robarts Tafchenb. Thl. I. S. 855                                |                           | Rarle b. Gr. i. 3. 805 bie frant.<br>1/. 3 = 1/e. 16<br>Frantreichs unt. fein, Ronigen bie             |
| Ш  | Robacts Tajchenbuch, Thl. I. S.                                                               | 300                       | 1800a.Meb. Dr.b. 1840(Gros)<br>bes Munggew. i. b. Schweig bis g                                        |
| 10 | 129. 280.<br>Relfenbrecher's Tafchenbuch 1804.<br>6. 423.                                     |                           | Enbe bee Jahres 1849 v. Agra in Offind, bis 3. 3. 1804 = 1/a. b. flein., 1/124 b. groß. fb             |
| 11 | Bhii. Dies burch birecte Abmiegung                                                            |                           | le ber 10 golb. Regenbogenicuff. b                                                                     |
|    | Sanway's Reife in Perfien                                                                     | Golbgewie                 | e Do (perf. Drachme bes Siibers chie)                                                                  |
| 10 | Durch bir, Abwag.b. frn. Blanchet<br>Beil. g. Rr. 175 ber A. Alig. 3tg.<br>vom 23. Juni 1860. | ren 7 bel<br>morben       | tegem v.8 St. golb. Regenbgich., b<br>Ingolftbt. u. 1 in Ballis gefund                                 |
|    | Robacts Tafchenb. Thi. I. S. 372.                                                             | Das Rjoo, 1               | bie Binheit bes Apothefergem. in 3<br>6,565 holland. Eropaffen                                         |
|    | Robarts Tafchenb. Thl. I. S. 398.<br>L. Sauptmingamt München.                                 | (= 1/10 d                 | Tíchih, Titen = 1/10 Eacl ob. Ciar<br>hin. Unge)                                                       |
|    | Phil, Dies burch bir, Abwägung.                                                               | R. 3,977 g                | gr. fcwer befund. golb. Regenbgie<br>iger Fundes<br>ich nittsgew, ber b. hift. Ber, geh. gl            |
| 18 | G. Groffe's metrol, Zafeln 6, 165.                                                            | Regenboge<br>Die phonigi  | enschüffelchen Rr 1 — 9 befunden ;<br>iche Drachme von Thrus                                           |
|    | G. Groffe's metrol. Zafeln S. 159.                                                            | Die Dracht                | me ber Stadt Chalcis auf ber In<br>e Gubbifche Drachme                                                 |
| 21 | Mug. Bodh metr. Untersuchg.<br>G. Groffe's metrol. Tafein, S. 104                             | Die fiein. a. b. rom. De  | tt. Drom, bie rom. Dom . = 1/20 M<br>mar g. Beith, Raif. Rero Pgr. 6048/                               |
| 22 | Bh. Dies fand burch bir. Abwagung                                                             | Das Gewich<br>ten fehr ab | ht bes ieichteften mit Nr. 10 bezeichn<br>geschliffenen golb. Regenbogenschi<br>ereines von Oberbapern |

|                                          | s Angaben                           | Daraus berechnet fich in Milligrammes |                        |                     |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--|
| in Granen<br>bes Barifer<br>Rarfgewichts | in<br>frangöfifchen<br>Milligrammes | eine<br>Drachme                       | eine<br>Dibrachme      | eine<br>Tetrabrachn |  |
|                                          |                                     |                                       | 1                      |                     |  |
| 737/6                                    | 3923,324                            | 3923,324                              | 7846,648               | 15,693              |  |
| 731/3                                    | 3903,9372                           | 3903,9372                             | 7806,8674              | 15,714              |  |
| 731/6                                    | 3887,980                            | 3887,980                              | 7775,960               | 15,551              |  |
| 73,19                                    | 3887,500                            | 3887,500                              | 7775                   | 15,550              |  |
| 0 100                                    | i delle si                          | i in                                  | eres)                  | 10 14               |  |
| 72                                       | 3824,2654                           | 3824,2654                             | 2010 1000              | 2                   |  |
| odor a v                                 | 3824,2034                           | 3824,2034                             | 7648,5308              | 15,297              |  |
|                                          |                                     | 1 0                                   |                        | 2 2                 |  |
| 00 01                                    | 17972 6                             | 3 77                                  | and Vision in the      | 0 1                 |  |
| 1433/4                                   | 7635                                | 3817                                  | 7635                   | 15,270              |  |
| 711/6                                    | 3781,1826                           | 3781,1826                             | 7562,3652              | 15,125              |  |
| 1423/1                                   | 7562                                | 3781                                  | 7562                   | 15,124              |  |
| 1412/3                                   | 7525                                | 3762,5                                | 7525                   | 15,050              |  |
| 703/4                                    | 3758,12                             | 3758,12                               | 7516,24                | 15,032              |  |
| SW. St. P.                               | Land of                             | i 11-                                 | -Lac                   | 31                  |  |
| 1411/4                                   | 7503,7                              | 3751,85                               | 7503,7                 | 15,007              |  |
| 1411/2                                   | 7497,1                              | 3748,55                               | 7497,1                 | 14,994              |  |
| 69                                       | 3664,9193                           | 3664,9193                             | 7329,8386              | 14,660              |  |
| 66<br>65 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>     | 3505,5748<br>3492,2965              | 3505,5748<br>3492,2965                | 7011,1496<br>6984,5930 | 14,022<br>13,069    |  |
| 63                                       | 3346,2308                           | 3346,2308                             | 6692,4616              | 13,383              |  |
| 1221/1                                   | 6490                                | 3245                                  | 6490                   | 12,980              |  |

Das Gewicht ber zehn Regenbogenschuffelichen in der weiche bie hauptippen barftellen, Die ber im Sommer bes Jahre 1868 gemachte gund von cu.

|                            |                                                                             |                                       |                                                              |                                                                 | Arithmetifch gefundene                               |                                                                  |                                                                  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Reihenfolge ber<br>Comerce | Rummern ber in<br>ben Steeberichen<br>Abbilbungen ba-<br>nit correspondien. | Bith auf ber cons                     | Bahl ber unter bem<br>gebognen Stab ein-<br>geprägten Rugein | Das burch Abmas<br>gung ermittelte Be-<br>wicht in frang. Digr. | Richtpfenntheile ber<br>Colner Darf bom<br>3abr 1524 | Altrom. Gr. 24 Scr.,<br>1/4612 Asb. Pgr. 6048<br>n. Rome Dellote | Soll, Mfe b. fpan Die-<br>berl, Trops Mf. Garls<br>V. v. S. 1529 |  |
| N                          | -                                                                           |                                       |                                                              |                                                                 |                                                      | -                                                                | ;                                                                |  |
| 1                          | 91                                                                          | Support                               | Arabeste                                                     | 7635                                                            | 2136                                                 | 164,38                                                           | 158,83                                                           |  |
| 2                          | <b>82</b> *                                                                 | Δ                                     | 6                                                            | 7550                                                            | 2112                                                 | 162,45                                                           | 157,00                                                           |  |
| 8                          | 5                                                                           | Seepferb<br>Schlange                  | 6                                                            | 7536                                                            | 2108                                                 | 162,15                                                           | 156,77                                                           |  |
| 4                          | 53                                                                          | Bogelfopf                             | 3                                                            | 7526                                                            | 2106                                                 | 161,94                                                           | 156,56                                                           |  |
| 5                          | - 58                                                                        | Haartrang                             | - 6                                                          | 7520                                                            | 2104                                                 | 161,81                                                           | 156,44                                                           |  |
| 6                          | 86 — 87                                                                     | Menfchen-<br>fopfmitaf-<br>fpr. Loden | 6                                                            | 7506                                                            | 2100                                                 | 161,50                                                           | 156,1                                                            |  |
| 7                          | 81                                                                          | Bogelfopf                             | 6                                                            | 7490                                                            | 2096                                                 | 161,16                                                           | 155,81                                                           |  |
| 8                          | 15                                                                          | Seepferb                              | 6                                                            | 7395                                                            | 2069                                                 | 158,75                                                           | 153,84                                                           |  |
| 9                          | 37                                                                          | Bogelfopf                             | . 6                                                          | 7316                                                            | 2047                                                 | 157,42                                                           | 15 <b>2</b> ,18                                                  |  |
| 10                         | . 17                                                                        | Seepferd                              | Arabeste                                                     | 6490                                                            | 1816                                                 | 139,64                                                           | 135,01                                                           |  |
| ę.                         | 100                                                                         |                                       |                                                              |                                                                 | 44.7                                                 |                                                                  | न्य                                                              |  |

Mungfammlung bes bift. Bereins von und für Bayern, unweit bes Dorfes Iriding im Decanat Geijenfeld, gandg. Ingolftabt, 1000 Studen enthalten bat.

| Arquival                                                | nte bes 2                                                              | Villigrams            | nen = Wew         | chice in                                                        | _                                                              |                                            |                                                                    |                                             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Deutiche Müngaffe ber<br>Blener Müngenven-<br>tion UBS? | Grn. b. Bar. P. d.Mg.<br>cb. b. atab, Grw. b. P.<br>d. Charlem, v. 803 | Defterr, Ducatengran. | Baperfice Debicte | Gngl. Trop. Grnine<br>/srco d. Troppinds<br>v. J. 1758 u. 1824. | Taufenbifl. b.beutich.<br>Ding: Bereins: ober<br>Boll. Pfinbes | Defterr, Gew. Ducat<br>802/5 == 1 Br. Marg | Gew. verbopp. g Scher<br>feigewicht erhoben in<br>frangof. Grammen | In ereb. u. i. jonifd<br>Drachmen v Ephefus |
|                                                         |                                                                        |                       |                   |                                                                 |                                                                |                                            |                                                                    |                                             |
| 152,70                                                  | 143,75                                                                 | 131,24                | 122,16            | 117,82                                                          | 15,270                                                         | 2,186                                      | 15,270                                                             | 1,996                                       |
| 151                                                     | 142,15                                                                 | 129,78                | 120,80            | 116,51                                                          | 15,100                                                         | 2,163                                      | 15,100                                                             | 1,974                                       |
| 150,72                                                  | 141,88                                                                 | 129,54                | 120,58            | 116,30                                                          | 15,072                                                         | 2,159                                      | 15,072                                                             | 1,971                                       |
| 150,52                                                  | 141,69                                                                 | 129,36                | 120,42            | 116,14                                                          | 15,052                                                         | 2,156                                      | 15,052                                                             | 1,965                                       |
| 150,40                                                  | 141,58                                                                 | 129,26                | 120,32            | 116                                                             | 15,010                                                         | 2,154                                      | 15,040                                                             | 1,966                                       |
| 150,12                                                  | 141,32                                                                 | 129,02                | 120,10            | 115,83                                                          | 15,012                                                         | 2,150                                      | 15,012                                                             | 1,963                                       |
| 149,80                                                  | 141.02                                                                 | 128,75                | 119.84            | 115.59                                                          | 14.980                                                         | 2.146                                      | 14.980                                                             | 1.959                                       |
| 147,90                                                  |                                                                        |                       | 118,32            |                                                                 | 14,790                                                         |                                            |                                                                    |                                             |
|                                                         |                                                                        | 125,76                | 117,06            |                                                                 | 14,632                                                         |                                            |                                                                    |                                             |
| 129,80                                                  |                                                                        | 111,61                |                   |                                                                 | -21                                                            | -                                          | 5                                                                  | - 1                                         |
| 148,50                                                  | 125,19                                                                 | 111,01                | 108,81            |                                                                 | 14,800                                                         | 1,005                                      | 14,950                                                             | 1,093                                       |
|                                                         |                                                                        |                       |                   |                                                                 |                                                                |                                            |                                                                    |                                             |

## Berichtigungen jum XXI. Banbe.

- 6. 9 Spalte 2 3. 7 bon unten flatt 1824 lies; 1642.
- 2 3. 6 von unten flatt Rirmaber lies: Depfelber. 6. " gwifden 3. 5 und 6 von unten eingufchalten: 33b) 164922/g farb
- 168715/ Raspar Riemaper. 6. 9 Spalte 2 3. 5 von unten flatt 1637 lies: 1687,
- S. 13 Spalte 2 3. 7 pon oben : P. 3ob. Dep. Rubn au ftreichen.
- 6. " 3. 8 von unten ftatt 1204 lies: 1224.
- 6, 14 Cp. 2 3. 5 bon unten flatt 2540 lies; 1540.
- 6. 15 ,, 1 3. 2 von oben ftatt 1723 lies: 1713 unb 37 1713 flarb 1720 Beronica Bonaventura in Embach.
- 6. " , 1 8, 11 von oben ftalt 1723 lies: 1720. 8. " 2 3, 7 von unten ftalt 1862 lies: 1562. 6. 20 " 2 3 20 von oben nach Lam lies: Afchenbrenner.
- 6. 23 3. 4 v. u. flatt Steafberger lies : Strafburger.
- 6. 27 3. 8 v. u. fatt Reunzig lies; Bweiunbbreißig.
- 6. 28 Gp. 1 3. 12 v. u. fatt Roffest les: Rofoffius.
- S. 36 3. 24 ftait man jenen lies; jene, S. " 3. 6 v. u. ftatt Reuhaufen liet: Reuhaufer.
- 6. 38 Cp. 1 3. 11 v. u. flatt 1503 lies: 1543.
- S. 41 Cp. 2 3. 5 v. u. flatt Bfaffenbanfen lies; Bfaffenbaufen,
- 6. 42 Gp. 1 3. 21 v. o. ftatt 1646 lles: 1649.
- 6. " Sp. 2 3. 6 v. o. fatt Canbiegell lies; Sanbigell. 6. 44 Cp. 1 3. 5 u. 8 v. u. lies; Gberharbus be Borta (Torer von Gurasburg.)
- 6. 45 Gp. 1 3. 14 v. u. flatt 1259\*\*/, lies : 1239\*\*/s.
- 6. 47 6p. 2 3. 4 v. u. ftatt 1558 lies: 1458.
- S. 194 worlette 3. fege , nach "überfiebelte". 6. 195 lette 3. fuge ju praesatio: ad Monumenta benedictoburana,
- 6. 198 3. 12-7, pon unten: Beifat unb Befchaugelb find nicht basfelbe. In mehreren Gallen ergibt fich auch bier zweifellos, baf Beifat ein in gewiffen Grangen freiwilliges ober herfommtlich beftimmtes @ efchent, eine aufgumeifenbe Gabe fei - Schmetter IV. 180 pro visitatione ift nur blevon Ueberfegung; es flart fich bienach auf, wie baneben noch Befcaugelb geforbert werben fonnte. Go flebt tm Inbereborfer Grunbbuche von 1429, ale bem Graft Teuttens hover ein Forft (bei Begenborf) verlieben wirb: Vnd sol vas auch
  - Järlichen geben ayn erberges Weysat von wilprät, 6. 201 3. 9 von oben lies : Schröttenlohe flatt Schröllenlohn,
  - 6. 211 3. lette lies : villicus ftatt vitticus.
- 6. 217 3. 6 bon oben febe , nach ,, Baltung". 3. 8 von unten ties : Beichfer ftatt Beichfeen.
- 6. 220 3. 14 von unten tilge , nach buob,
- 3. 2 von unten lies; Pernishonen flatt Pernishonen.
- 6. 221 3. 13 von oben febe ju Aerbnhoffen: 13b) Bobl Arnhofen, Gem. Sainbach , Sanbg. Aichach.
  - G. 223 3. 8 von oben lies : ben flatt : beu.
- 3 14 von unten lies; Gerung fatt Gernng.
- 6. 224 3. 8 von oben lies: Vollreich fatt Vollrich. " lette 3. fepe bel: Das Gut burfte ju Ehekirchen, Lanbg, Neuburg gelegen
- fein, ba nach Inbereborfer Grunbbuchern bleg Det fruger ben Ramen Horben führte,
- 6. 226 S. 5 von oben lies: goczhaws flatt goezhows.

Burgstelle Gegenpeunt



- 1. Spuren stattgefund 2. Fahrmeg, von der h
- 3 Spuren von Grun
- 4 Ehrmatige St. All
- 5 Spuren eines frühe 6. Nordöstliche Einfa

See August 1: Year















තියිම් . කිරීමතියිම් සිට විසිට කිරීම කිරීම

- Goyle

Oberbayr: Arch Bd 21 Taf.II.

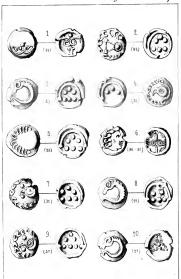

Total Association St. C. Market & Co. of Control